

ARA

HILAHIA

٤.

PAA Annalen

٤.

#11+1+ 6450

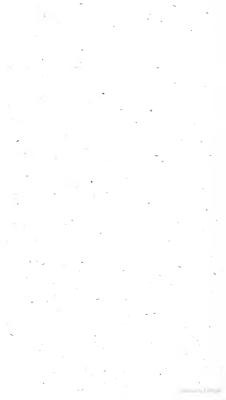

12 D T A S N A A S N A A A A

ing the modification of the

## ANNALEN

DER

# PHYSIK

UND DER

### PHYSIKALISCHEN CHEMIE.

#### HERAUSGEGEBEN

HOV

### LUDWIG WILHELM GILBERT

DR. D. FR. U. M., ORD, PROFESSION D. PRYSIS SU LIFEZIO, MITCHIED D. RÖN, ORDS. D. WISE. UI HARLING U. SU CONTRACQUE, DER CHE, NATURA, SER CHESTERO, D. GEORGIO, CHES, SU DERIDEN U. SU POTEDAN, D. MISTRALOGO, CHES. DE DREIDEN U. SU POTEDAN, D. MISTRALOGO, CHES. DE DREIDEN U. SU TENDRO CHES. SER CHESTON, CHES. SER CHESTON, DER KÖNNE, D. MISTRALOGO, CHES. SER CHESTON, DER KÖNNE, SER CHESTENORM.

DRITTER BAND.

NEBST DREI KUPPERTAPELN.

LEIPZIG

REI JOH, AMBROSIUS BARTH 1819.

### ANNALEN

DER

# PHYSIK.



HERAUSGEGEBEN

AOM

## LUDWIG WILHELM GILBERT

DR. D. PH. U. M., OAD. PROFESSOR D. PHYSIK IN LEIPING, MITCHIED A. KON, ORSEA. D. WISE, UE BALLEM, U. U. ROPERROCEF, DET CES. NATURA, PERMENE IN BELLIN, DER BATATA, OSS. D. NATURK, 20 MOTTERDAM, D. JABIONOWSY, CORRECT OSS. TO DERBORE O. SESS. 12 DERBORN U. SU POTIDAM, D. MITERALGO. CESS. TO DERBORE O. MESS. TO DERBORN U. SU POTIDAM, D. MITERALGO. CESS. TO DERBORE O. LUED ROYTOCA, UNE CORRESP, MITCHIED D. KAIR. ALAN, DER WISE PETERRUSTO, DER KÖRIGL. AKADEMIERS DER WISS. TO AMTERDAM, BERLIN U. SU MOTKERS, MUD DER KÖR. GES. D. WISS. TO CONTROLM.

DREI UND SECHZIGSTER BAND.

NEBST DREI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG
BEI JOH. AMBROSIUS BARTH
1819.

....

MIOV Was

### Vorerinnerung.

Nach meiner Zurückkunft im Anfange Novembers von einer wissenschaftlichen Reise, zu der mir die Königliche Vergünstigung zu keiner glücklicheren Zeit als für diesen Sommer hätte zu Theil werden können, glaubte ich meine Musse sogleich und ausschließlich diesen Annalen widmen zu müssen, auf die Nachsicht derer vertrauend, welche die gerechtesten Ansprüche hatten. bald von mir Aeusserungen dankbarer oder freundschaftlicher Gesinnung zu erhalten. dadurch ist es mir möglich geworden, meinen Lesern in dem kurzen seitdem verflossenen Zeitraume, das Oktober -, November - und December-Stück vorzulegen, welchen sehr bald das Januar. Stück folgen wird. Möge das Gepräge neu aufgeregter Arbeitslust ihnen aufgedrückt feyn. hinterliefs das fünfte Stück in der Handschrift vollendet, und zu jedem der vier folgenden Stükke so viel völlig ausgearbeitete Auffatze, dass ich ficher feyn konnte, der Druck werde während meiner Abwesenheit ungestört fortgehen, ohne zu große Belästigung des würdigen Gelehrten. der die Freundschaft gehabt hat, fich indessen der Herausgabe zu unterziehen (Hrn. Professor Mollweide's). Zwar wurde ich dadurch bis gegen Ende Maies hier zurückgehalten, habe aber

doch das lang ersehnte Glück freuudschaftlichen Verkehrs mit den ausgezeichneten Gelehrten meiner Fächer in Paris (vom 2. Juni bis 29. August), in Genf (zwölf Tage), und auf la Succota am Comoër See (mit Consigliachi und Volta), so wie auf der Heimreise hier und da im deutschen Vaterlande, hinlänglich genossen, und manchen mir noch unbekannten Vorgang in dem großen Laboratorium der Natur in den Schweizer Gebirgen unter so günstigen Umständen belauscht, dals ich meinen Zweck der Reise für erreicht halten darf: Andeutungen, die ich meinen theilnehmenden Lesern schuldig zu seyn glaube.

Annalen der Phyfik und der phyfikalischen Chemie waren diese Jahrbücher.
seit ihrem Beginnen, und Phyfik drückt diesen Umfang für den Sachkenner hinlänglich aus.
Ich gebe indess dem Wunsche der Buschhandlung
nach, auf den zweiten Titel statt Neueste Folge jenen Zusatz zu setzen. Wenigstens werden
diese Annalen num nicht mehr in chemischen Litteraturen übergangen werden, weil Chemie nicht
auf dem Titel sand, ungeachtet die seit zwanzig.
Jahren erschienenen Haupt. Abhandlungen der
wissenschaftlichen Chemie fast alle, insgesammt
nach meiner frieen Bearbeitung, in diesem bändereichen. Werke enthalten sind.

Leipzig den 20. Januar 1820.

GILBERT.

# Inhalt. Jahrgang 1819. Band, 33.

### Erstes Stück,

|    | Dinor black,                                       |      |
|----|----------------------------------------------------|------|
| I. | Einige Bemerkungen über die vom Hrn. Hofrath       |      |
|    | Mayer in Göttingen vorgeschlagene Methode, den     |      |
|    | magnetischen Neigungs - Compass zu gebrauchen ;    |      |
|    | von dem Profestor Schmidt in Gielsen Sei           | tc_1 |
|    | 1. Entwickelung des Verfahrens                     |      |
|    | 2. Beschreihung seines Neigungscompasses, und Be-  |      |
| •  | obachtungen damit angestellt zu Gießen             | 9    |
|    | 3. Größe der magnetischen Krast                    | 15   |
| n. | Fünste Fortsetzung des Verzeichnisses der vom Him- |      |
|    | mel gefallenen Maffen; nebst weitern Nachrichten   |      |
|    | von einigen schon bekannten und von neuern         |      |
|    | Fenermetcoren, von E. F. F. Chladni. Mit Zu-       |      |
|    | fätzen von Gilbert                                 | 17   |
|    | 1. Nachrichten von Meteorstein - Fällen            | 17   |
|    | 2. Beiträge zur Kenntniss mancher Gediegen - Ei-   |      |
|    | fen – Maffen                                       | 25   |
|    | 3. Beiträge zu den Nachrichten von andern berab-   |      |
|    | gefallenen Substanzen                              | 35   |
|    | 4. Neue Nachrichten von Feuermeteoren, deren       |      |
|    | Maffen man nicht habbaft geworden ift              | 43   |
|    | Zusatz. Noch unbenutzte Nachrichten von Meteor-    |      |
|    | fieinen. Frei ausgezogen aus einem Auffatze        |      |
|    | des Hrn. J. P. Abel-Remufat                        | 49.  |

| m.   | Die Vulkane als Gebläse mit verdichtetem Knall-                                 |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | gas dargeftellt von Dr. Clarke zu Cambridge                                     | 55   |
| rv.  | Bemerkungen vermischten Inhalts, von dem Pro-                                   | *    |
|      | feffor Parrot in Dorpat                                                         | 66   |
|      | a. Theorie des Pulversprengens mittelft lofen Sandes                            | 66   |
|      | 2. Einiges über Argand'sche Lampen                                              | 72   |
|      | 3. Einiges über die Bemerkungen des Hrn. von<br>Grottbus gegen Sir Humphry Davy | · 76 |
| v.   | Verfuche über die Wirkung der Schwefelfäure auf                                 |      |
|      | Weingeift, nebft Prüfung der neuentdeckten Schwe-                               |      |
|      | fel-Weinfauren; von dem Hofrath Vogel zu                                        |      |
|      | München                                                                         | 81   |
|      | Darftellung der Schwefel - Weinfähre aus schwefel-                              | 1    |
|      | weinsaurem Baryt o, aus schwefel-weinsaurem Blei                                | 84   |
|      | Eigenschaften der concentrirten Säure und der schwesel-weinsatten Salze         | 88   |
|      | Analogie der Schwefel-Weinfaure mit der Unter-                                  |      |
|      | Schwefelfäure                                                                   | 97   |
|      | Schluß                                                                          | 101  |
| VI.  | , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 |      |
|      | Anwesenheit des Eisens in den Mineralien zu ent-                                |      |
|      | decken; ausgezogen von Prof. Meinecke in Halle                                  | 104  |
| VII. | Meteorologisches Tagebuch der Sternwarte zu Halle,                              |      |
|      | Sentember 1810.                                                                 |      |

### Zweites Stück.

 Ueber das specifische Gewicht, die Temperatur und die Salze des Meerwassers in verschiedenen

| Thetler des Weltmans und in einzefeldeffenen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erfter Theil. Specifisches Gewicht des Wassers aus<br>verschiedenen Meeren und unter verschiedenen | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breiten                                                                                            | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zweiter Theil. Von den in dem Waller verschie-                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dener Meere vorbandenen Salzen                                                                     | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ueber das specifische Gewicht des Meerwassers                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in verschiedenen Gewässern; vom Hofrath Hor-                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ner in Zürich, vormals Aftron, auf der Krufen-                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stern'schen Entdeck, Reise, Frei ausgezogen                                                        | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beobachtungen über die Dichtigkeit des Meer-                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| waffers, angestellt auf einer Reise von England                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nach Ceylon im J. 1816, von Dr. John Davy                                                          | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertheidigung seiner Analyse von Waster des                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| todten Meeres gegen die Bemerkungen Klap-                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| roth's, von Dr. Marcet                                                                             | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ad neue Prüfung diofes Waffers und Waffers aus                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dem Jordan von Gay-Luffac                                                                          | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ueber die Salzigkeit des Meers, von Gsy-Luf-                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fac. Frei ausgezogen von Gilbert                                                                   | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nachrichten von einem Meteorsteine, der am                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Oktober 1819 unweit Köftritz im Reulsi-                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen herabgefallen ift, von dem Kamm. Aff.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Braun, Auff. der herz. Kunft- und Natural,                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samml. in Gotha                                                                                    | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                    | verschiedenen Meeren und unter verschiedenen Breiten  Zweiter Theil. Von den in dem Wasser verschiedener Meere verhandenen Salzen  Ueber das specifische Gewicht des Meerwassers in verschiedenen Gewässern; von Hofrath Horner in Zürich, vormals Astron, auf der Krusensern ichen Entdeck, Reise, Frei ausgezogen  Beobachtungen über die Dichtigkeit des Meerwassers, augestellt auf einer Reise von England nach Ceylon im J. 1816, von Dr. John Davy  Vertheidigung seiner Analyse von Wasser des toden Meeres gegen die Bemerkungen Klaproth's, von Dr. Marcett an neue Prüfung dieses Wassers und Wassers aus dem Jordan von Gay-Luffac  Ueber die Salzigkeit des Meers, von Gay-Luffac. Frei ausgezogen von Gilbert  Nachrichten von einem Meteorsteine, der am 13. Oktober 1819 unweit Küstritz im Reusissehen herabgesalten ist, von dem Kamm. All. |

| VIII. | Sympamethene Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | aus einem Briefe des Hofr. Wurzer in Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 |
| IX.   | Preis - Verzeichnis astronom, Uhren u. Zeit-<br>messer des Uhrmachers Fr. Gutkäs in Dresd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232 |
| X.    | Meteorologisches Tagebuch Oktober 1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253 |
| -     | Drittes Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ĭ.    | Ueber das specifische Gewicht, die Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| -     | und die Salze des Meerwallers von dem Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|       | Marcet in London, dritter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235 |
|       | Gesrieren, und Temperatur der größten Dichtig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|       | total an Meanwallers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235 |
|       | Temperatur des Meeres an der Oberfläche und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|       | der Tiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 246 |
|       | Berichtigender Zusatz von Gilbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254 |
|       | Beobachtungen der Temperatur des Meerwassers an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | der Oberfläche und in der Tiefe, bei der Nord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 |
|       | pol - Expedition im J. 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -39 |
| II.   | Ueber die Temperaiur des Meers in verschiede-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | ner Tiefe, nach eigenen Beobachtungen; vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *66 |
|       | Hofr. Horner in Zürich. Frei ausgez. von Gilb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 |
| En    | tdeckung neuer Alkalien unter den Giften<br>des Pflanzenreichs von Parifer Pharma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       | des Pflanzenreichs von Turger That int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 |
|       | ceuten; von Gilbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0, |
| ш     | Ueber das Strychnin, ein neues in der Ignaz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| _     | Bohne und der Brechnuss entdecktes Pflanzen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       | Alkali, von d. HH. Pelletier und Caventou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287 |
|       | The second secon |     |

dee, den 5. August 1812, herabgefallenen Me-

VIII. Sympathetische Tinte vom Himmel ergossen!

S. 228

teorstein; von Cavoleau

| Darstellung des Strychnin                          | 291   |
|----------------------------------------------------|-------|
| Eigenschaften                                      | 296   |
| Physiologische Versuche                            | . 308 |
| Zusatz vom Prof. Magendie in Paris                 | 313   |
| IV. Pikrotoxin, ein Pflanzen-Alkali in den Kocke   | ls-   |
| körnern, aufgefunden von Boullay                   | 315   |
| V. Ein neues Pflanzen-Alkali in den Stephanski     | or-   |
| nern, gefunden von den HHe Laffaigne ut            | nd 📶  |
| Feneulle                                           | .319  |
| (und dem Apotheker Brandes in Salz-Uffeln 32       | 1 2.) |
| VI. Ueber ein neues in der falschen Angustura - Ri | n-    |
| de aufgefundenes Pflanzen-Alkali (Brucin) vo       | on !  |
| den HH. Pelletier und Caventou                     | 322   |
| Darftellung F                                      | 323   |
| Eigenschaften                                      | 327   |
| Salze                                              | 330   |
| VII. Der Schweizerischen Gesellschaft für die g    | e- 4" |
| fammten Naturwiffenschaften Versammlung            | ц .   |
| St. Gallen im J. 1819                              | 339   |
| VIII. Preisertheilung über eine Frage nach der U   | r-    |
| fach der Erdbeben, aufgegeben von der Utrech       | 1-    |
| ter Gesellsch. der Kunfte u. Wiff., für 1819       | 343   |
| IX. Meteorologisches Tagebuch November 1819.       | 545   |
| Viertes Stück.                                     |       |
|                                                    |       |
| I. Verwandlung des Holzstoffs mittelst Schwefelsa  |       |
| re in Gummi, Zucker und eine eigene Saure          | ,     |
| und mittelst Kali in Ulmin; entdeckt von Bre       | ı-    |
| connot, Prof. der Chemie zu Nancy. Fre             | ei ~  |
| bearbeitet von Gilbert                             | 347   |

IX.

| ,    |                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------|-----|
|      | Schwefelfäure und Sägefpäne von weißbuchnem Holz   | 348 |
|      | Schwefelfäure und alte Hanf-Lumpen                 | 350 |
|      | Gummi aus Leinwand-Dumpen                          | 354 |
|      | Zucker aus Leinwaud - Lumpen                       | 352 |
|      | Die Pflanzen - Schwefelfäure                       | 360 |
|      | Schwefelfäure und Seidenzeug                       | 362 |
|      | Schwefelfäure und Gummi oder Zucker                | 364 |
|      | Verwandlung des Holzstoffs in Ulmin mittelft Kali, | 365 |
| II.  | Analyse einiger von dem Professor von Giesecke     |     |
|      | in Grönland entdeckten Fossilien: Gieseckit, Sa-   |     |
|      | phirin, Apophyllit, Dichroit, Arragonit und        |     |
|      | Eudyalit, von dem Hofr. Stromeyer in Gott.         | 372 |
| III. | Der Karpholit                                      | 381 |
| IV.  | Sodalit entdeckt am Vefuv, von dem Grafen          |     |
|      | Dunin Borkowski; frei ausgezogen                   | 382 |
| v.   | Ueber die Gletscher von Touffaint von Char-        |     |
|      | pentier, Kon, Preus Ob. Bergr. in Schlesien        | 388 |
| VI.  | Ersteigung des Mont - Role von Fran. Zum-          |     |
|      | Stein in Turin                                     | 412 |
| VII. | Verluch einer Verbellerung der Extractions-        |     |
|      | Maschine zum Gebrauche für Apotheker; von          |     |
|      | Theodor Lüders zu Göttingen                        | 416 |
| VIII | L. Ueber die durch blofse Sonnenwärme veran-       |     |
|      | lasste Selbst - Entzündung mit Oehl beseuchteter   |     |
|      | brennbarer Körper; von dem Pfarrer Sommer          |     |
|      |                                                    |     |
|      | in Königsberg                                      | 426 |
| IX.  | Ueber Selbit Entzundungen und Vorbeugung           |     |
|      | derselben, von dem Medic. Rath Hagen, Prof.        |     |
|      | der Phyl, und Chem, in Königsberg                  | 439 |

X. Chemische Zerlegung des Köstritzer Meteorsteins, von dem Hofr, Stromeyer in Göttingen 451

XI. Meteorologisches Tagebuch December 1819.

# ANNALEN DER PHYSIK.

JAHRGANG 1819, NEUNTES STÜCK.

### I.

Einige Bemerkungen über die vom Herrn Hofrath Mayer in Göttingen vorgeschlagene Methode, den magnetischen Neigunge-Compass zu gebrauchen:

TOB

dem Professor Schmidt in Gielsen.

Da es ichwer halt, sich vollkommen aquilibrirte magnetische Neigungs-Nadeln zu verschaffen, so ist das von Ilrn. Hosrath Mayer beschriebene und ausgesührte Versahren, wie man auch mit nicht aquilibrirten Magnetnadeln die wahre magnetische

Annal. d. Physik, B 63. St. 1. J. 1819. St. 9. A

Neigung bestimmen könne \*), ein wilkommnes Geschenk für den Physiker.

Ich beschloß nach Durchlefung der Abhandlung dieses Versahren durch eigene Versuche zu prüsen. Da indesten nicht gleich ein schicklicher Apparat zur Hand war, auch andere Verhinderungen eintraten; so konnte ich meinen Vorsatz erst später ausführen.

Die Beschreibung der nachstehenden Versinche bewährt im Ganzen genommen die Brauchbarkeit der Mayerschen Methode, und liesert zugleich noch einige Bemerkungen, welche als eine kleine Ergänzung zu dem Mayerschen Anstatze vielleicht manchem Leser ihrer schätzbaren Annalen nicht ganz nwillkommen seyn dürsten. Um indessen auch solchen Lesern verständlich zu seyn, wedehen der Inhalt der angeführten Abhandlung nicht gegenwärtig ist, so mögen einige wenige theoretische Sätze vorausgehen, worauf sich das Versahren bei den nachsschenden Beobachtungen gründet.

#### 2. Entwickelung des Verfahrens.

Es bezeichne fmdn (Taf. I Fig. 2) einen vertikalen Kreis, in dessen Mittelpunkt c eine Magnet-

<sup>\*)</sup> In den Schristen der Gütting. Gel. der Wiss. Comment. classifient. 1.5: Commentatio de use accuration acus inclinationie magneticae und in diesen Annalen B. 49 S. 229 und folgg.; Beschreibung eines neuen inclinations - Compassifien und der sichersten Art, die magnetische Neigung genau - zu bestimmen.

nadd ab um eine horizontale Axe, frei drelibar fey. Die Die Die des Kreifes mag fürs Erste einen beliebigen Abweichungswinkel mit dem magnetischen Medida machen, welcher = a heiße. Die mit der Line mn parallel wirkende magnetische Kraft an dem Pol der Nådel a heiße = m, die Entsernung des lols vom Drelungspunkt = ca, das Gewicht der Vadel im Schwerpunkte y = p; den Winkel acy welchen die Linie von dem Unterstützungspunt nach dem Schwerpunkt gezogen, mit der Axeler Magnetnadel macht, neunen wir = y, den Winkel fan, oder das Complement der magnetig fehe Neigung = x, und endlich den Winkel acf, unter welchem die Magnetnadel zur Ruhe kömmt, = b.

Man denke fich die magnetische Kraft in einem horizntalen Theil = m fin x, und in einen vertikalen Theil = m cofin x zerlegt. Der vertikale Theilwirkt auf die Nadel mit einem Drehungsmomente= m. ca cofin x fin b; hierzu kommt das Drehungsmöment des Gewichts der Magnetnadel im Schwerpunkte = p. cy fin (b-y). Der horizontale Theil der magnetischen Kraft liegt außer der Drehungssbene zusammensallenden und in einem auf sie senlengen zusammensallenden und sie = m sin x cofin a, und sein nach oben gerichtetes Drehungsmoment auf die Nadel = m. ca sin x cof a cof b.

Die entgegengesetzten Kräste zusammengerechne geben sitt den Zustand des Gleichgewichts m.ca sin x cos a cos b - m.ca cos sin b - p. ce sin b- p. ce sin b- p. ce sin b - p. ce sin b

fin a cof a cof b - cof x fin b - c fin (b - y) =

Hieraus findet man nach gehöriger Rechnung

I. tang  $b = \frac{\sin x \cot a + c \sin y}{\cot x + c \cdot \cot y}$ 

Denkt man fich die Drehungsebene um 180° gevendet, fo daß die öffliche Seite nach Wessen gelehrt wird, oder, was ans eins hinaus läuft, hebt nan die Magnetnadel aus ihren Zapfenlagern, und vendet sie dergestalt, daß der össliche Zapsen nun nach Wessen gekehrt, wird, so erhält der Schwerpunkt der Nadel, und so nach der Winkel y in Bezu auf die Richtung der magnetischen Krast die entgegngestetzte Lage. Dies giebt

II. tang  $b' = \frac{\sin x \cdot \cot a - c \sin y}{\cot x + c \cdot \cosh y}$ 

In diesem Falle kann  $\tan 6^{t}$  auch negativ ausfallen, und der Winkel  $\delta$  liegt stidlich von der Vritkallinie. Werden die beiden Beobachtungen in dem magnetischen Meridian angestellt, so ist osin a=1 and

III. tang 
$$\beta = \frac{\sin x + c \sin y}{\cosh x + c \cosh y}$$

IV. tang 
$$\beta' = \frac{\sin x - c \sin y}{\cosh x + c \cosh y}$$

Kehrt man die Pole der Magnetnadel durch entgegengesetztes Bestreichen um, so verwandelt sich der spitze Winkel y von unten an gerechnet in einen stumpsen, und man mus nun in den vorhergehenden Formeln costn y verneint setzen. Dies verwandelt die vier vorstehenden, Gleichungen bei umgekehrten Polen in solgende

V. tang 
$$b'' = \frac{\ln x \cosh a + c' \ln y}{\cosh x - c' \cosh y}$$
  
VI. tang  $b''' = \frac{\ln x \cosh a - c' \cosh y}{\cosh x - c' \cosh y}$   
VII. tang  $b''' = \frac{\ln x + c' \ln y}{\cosh x - c' \cosh y}$ 

VIII. tang  $k''' = \frac{\sin x - c' \sin y}{\cosh x - c' \cosh y}$ 

Durch die Verbindung der Gleichungen für tang \( \beta \), tang \( \beta'' \), tang \( \beta''' \), eliminire man die Größen c, c' und \( y \), und man findet

$$2 \operatorname{tg} x = \frac{(\operatorname{tg} \beta'' + \operatorname{tg} \beta''')(\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \beta') + (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \beta')(\operatorname{tg} \beta'' - \operatorname{tg} \beta''')}{(\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \beta') + (\operatorname{tg} \beta'' - \operatorname{tg} \beta''')}$$

oder, wenn man der Kürze wegen

$$tg \beta + tg \beta' = A$$

$$tg \beta - tg \beta' = B$$

$$tg \beta'' + tg \beta''' = C$$

$$tg \beta'' - tg \beta''' = D$$

Schreibt.

IX. 2 tang 
$$x = \frac{CB + AD}{B + D}$$

Vermittelst dieser Formel last sich aus zwei Paar Beobachtungen in dem magnetischen Meridan, wenn man dazwischen die Pole der Magnetnadel umkehrt, die wahre magnetische Neigung berechnen, ohne die Lage des Schwerpunkts der Nadel zu kennen. Ihrer hat sich schom Mayer bedient, um seine in der angestührten Abhandlung mitgetheilten Beobachtungen därnach zu berechnen.

Das Umkehren der Pole, welches nicht geschehen kam, ohne die Magnetnadel aus ihren Zapsenlagern zu nehmen, könnte, wenn es öster vorgemommen werden sollte, leicht Gelegenheit zur Verletzung der seinen Zapselnen geben, worauf die Nadel spielt, und von deren Vollkommenheit größstentheils die Güte des magnetischen Neigungscompasses
abhängt. Ich bediente mich der Umkehrung der
Pole uur zur Bestimmung des Winkels y, wodurch
die Lage des Schwerpunkts gegen die Axe der Magnetnadel gegeben ist.

Man findet durch gehörige Verbindung der Gleichungen III und IV, VII und VIII.

·X, cot 
$$x = \frac{D \cot y + 2}{C} = \frac{2 - \beta \cot y}{A}$$
  
XI, tang  $y = \frac{AD}{2(C - A)} + \frac{CB}{2(C - A)}$ 

Ist der Winkel y aus der Gleichung XI ein Mal für alle Mal bostimmt worden, so dienen die Gleichungen X. für cotang zv., um aus zwei zusammengehörgen Beobachtungen des Standes der Magnetnadel in dem magnetischen Moridian, zwischen welchen die Fläche des Neigungscompasses um 180° gewendet wird, die wahre Neigung der Magnetnadel zu berechnen. Hat das Indinatorium die Einrichtung, daß man auch außer dem magnetischen Meridian unter einem beliebigen Abweichungswinkel die Stellung der Neigungsmadel beobachten kann, so dienen je zwei Beobachtungen, deren Azimuthe um 180° aus einander liegen, zur Veriscatund der in dem magnetischen Meridian gleichzeig angestellten Beobachtungen. Denn wenn man die Gleichungen I um II, III und IV betrachtet, so sieht man leicht ein, daß

 $tgb-tgb' = tg\beta-tg\beta'$ , und  $tgb+tgb' = tg\beta+tg\beta'$  fey.

Man kann dalier die Werthe von tg # + tg # auch aus je zwei außer dem magnetischen Meridian angestellten Beobachtungen herleiten, wenn deren Abweichungswinkel a bekannt find, und um 180° aus einander liegen. Es find indessen die Beobachtungen in dem magnetischen Meridian den außerlialb desselben angestellten, in der Regel vorzuzielien, weil die richtende Kraft des Erdmagnetismus in dem magnetischen Meridian am stärksten wirkt. Blos bei den Beobachtungen, die zur Bestimmung der Lage des Schwerpunkts der Magnetnadel dienen sollten, führte ich die Ebene des Neigungscompasses durch den ganzen Azimuthalkreis herum, weil dadurch die kleinen Anomalien, welche in dem Zapfenlager Statt finden können, besser ausgeglichen werden.

### n. Beschreibung meines Neigungscompases,

Die erste Figur stellt eine Ansicht des Instruments mit beigefügtem Maafsstabe dar; ab ift eine kreisförmige Scheibe von Mahagoniholz, welche auf drei messingenen Schrauben ruhet, und durch dieselben mit Hülfe einer Wasserwage gehörig horizontal gestellt werden kann, Aus der Mitte der kreisfärmigen Scheibe erhebt fich eine hölzerne Saule, welche oben und unten in Mcfling gefasst ift, und fich mittelst eines runden Zapfens um ihre vertikale Axe drehen läset, dabei gieht ein an der Saule befestigter Zeiger g. welcher an einem, in die hölzerne Scheibe eingelassenen in Grade eingetheilten messingenen Bogen herspielt, den Abweichungswinkel an, welchen die Fläche des magnetischen Neigungscompasses mit dem magnetischen Meridian macht. An der obern Fassung der Saule f geht nach vorn ein Arm heraus, welcher den eingetheilten Halbkreis hit des Neigungscompasses trägt. Die Eintheilung des Randes, gelit mittelft Pünktchen zwischen den Theilstrichen von 10 zu 10 Minuten. Bei hi ift der eingetheilte Halbkreis doppelt gerahmt, an den beiden außern Flächen des Rahmens find die Trager angeschraubt, in welche bey m zwei Achatplättehen eingeschohen find, auf welchen die feinen runden stählernen Zapschen der Magnetnadel fich drohen; damit keine Verschiebung der Zapfolien nach der Seite Statt finde, find die über den Achatplattchen befindlichen Theile der meslingenen Trager keilformig eingeschnitten. Die Magnetnadel

kann zwischen dem Rahmen durch frei rund herum vor dem eingetheilten Kreise und der Saule herpielen. Auf der untern Scheibe sind bei ac, ba
zwei messingene Dioptern parullel mit der Linie von
o°— 180° des eingetheilten Kreises besessigt, vermittelst welcher das Instrument in den magnetischen
Meridian gerichtet werden kann. Will man sich
zu dieser Richtung einer Boussole bedienen, so ist in
der Absicht ein Silberdraht ad über die Mitte der
Dioptern hergespannt. Ueber das Ganze wird ein
Glaseylinder gestellt, damit das Instrument vor Stauh
und die Bewegung der Magnetnadel gegen störende
Lustzüge gesichert sey.

3. Beabachtungen über die magnetische Neigung angestellt au Giessen im Oktober 1318 und ferner.

Mit dem vorbeschriebenen Werkzenge wurden nun folgende Beobachtungen angestellt.

| Abweichung<br>öfflich und<br>weftlich | fcheinhare<br>Neigung | fchoinbare<br>Neigung | Mittel<br>aus siden | L     |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 1800                                  | + 650 404             | + 65° 5u4             | + 65° 454           | ivers |
| 150                                   | + 67 20               | + 67 40               | + 67 30             | 1     |
| 335                                   | + 70 0                | + 71 40               | + 79 50             | MI    |
| 90                                    | + 79 30               | + 79 29               | + 79 95             | 1222  |
| 45                                    | + 89 30               | + 90 0                | + 89 4511           | 111   |
| 30                                    | + 87 50               | + 87 30               | + 87 50             | "     |
| o                                     | + 85 30               | + 85 30               | + 85 50             | 1     |

rachdem die Pole umgekehrt waren,



| Abweichung<br>öfilich und<br>westlich | fcheinbare<br>Neigung                                                                 | Icheinbare<br>Neigung                               | Mittel<br>aus beiden                                                        | doc.                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 150°<br>150<br>135<br>190<br>45<br>30 | + 78° 40′<br>+ 83° 0<br>+ 89° 40°<br>+ 62° 40°<br>+ 41° 50°<br>+ 39° 10°<br>+ 35° 10° | + 82 16<br>+ 89 50<br>+ 62 40<br>+ 41 20<br>+ 39 50 | + 79° 0′<br>+ 82 35<br>+ 89 45<br>+ 62 40<br>4+ 41 35<br>+ 39 20<br>+ 36 10 | *************************************** |

Die scheinbaren Neigungen hätten bei gleichen instellichen und westlichen Abweichungen von dem magnetischen Meridian ganz einerlei aussallen sollen, wenn nicht ungleichsörmige Reibung, oder sonstige Fehler an dem Zapsenlager im Spiele gewelen wären. Die letzte Reihe enthält die mittlern Werthe zwischen den sich verschieden darstellenden Beebachtungen, und diese mittlern Werthe habe ich paarweise, wie die neben stehenden Klammern andeuten, verbunden, um aus allen im Mittel genommen nach der Formel XI den Werth von y zu berechnen. Dies gab y = 28° 43′. Mittelst dieses Werthes von y sindet sich aus

$$\cot x = \frac{2 - B \cot y}{\pi}$$
$$= \frac{D \cot y + 2}{C}$$

(wo die erfte Gleichung für die Beobachtungen vor Umkehrung der Pole, die andere für die nach derfelben passt)

x = 21° 14', n = 68° 46'.

Die Magnetnadel, womit die vorunstehenden Beobachtungen angestellt worden waren, hatte die Gestalt einer spitz zulausenden Kante, und war von einer Uhrfeder versertigt worden; fie spielte, wenn man sie oscilliren liefs, in der Regel bis auf ‡ Grad ein, jedoch gab es Stellungen der Magnetnadel außerhalb des magnetischen Meridians, we die Unterschiede des Ruhestandes, nuch vorgängiger Oscillation einen gauzen Grad betrugen. Bei einer mikroscopischen Untersuchung der Zapsen der Magnetnadel, fand sielt das eine Zapsenende etwas dieker, als das andere.

Aus diesen Orunden ließ ich von dem Herrn Hofmechanikus Rösler zu Darmstatt eine neue Mage netnadel versertigen, und derselben die Gestalt eines 3 Linie dieken und 2 Linien breiten Parallellepipedons geben, da bekanntlich solche Nadeln eine flärkere magnetische Kraft annehmen, als die ganz düngen zugespitzten Uhrsedern. Mit dieser neuen Nadel stellte ich nun folgonde Beobachtungen an.

Vororst wurde die Nadel unbestrichen in das Gefielle gelegt, so spielte nach Art eines Wagobalkens ein, und zeigte im Ruhostand + 2° Neigung und bei verwechseltem Zapsenlager — 2°. Hätte die Nadel bei ihrer Vorsertigung gar keinen Magnetismus erhalten (se zeigte keinen bemerkbaren) so würde aus dieser Beobachtung für den Winkel y = 83e folgen. /Nun wurde die Nadel durch einen starken Magnet mittelst des einstalten Strichs magnetisit, und ferner folgende Beobachtungen damit angestellt.

Beoachtungen mit der prismatischen Magnetnadel.

| Abweichung<br>öfflich 'und<br>westlich | fcheinhere<br>Neigung | Scheinbare<br>Neigung | Mittel<br>aus beiden | -    |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|
| 0.0                                    | + 58° 50'             | + 58° 50'             | + 58° 50'            | 7    |
| 30                                     | + 61 10               | + 61 0                | +6,5                 |      |
| 45                                     | 1-1- 64 40            | + 64 50               | + 64 45              | 7)   |
| 60                                     | + 69 40               | + 69 10               | + 69 25              | 1111 |
| 90                                     | + 77 40               | + 77 0                | + 77 20              | 1775 |
| 120                                    | - 88 5o.              | - 87 40               | 88 5                 | 111  |
| 135                                    | + 86 o                | + 86 10               | + 86 5               | 1711 |
| <b>15</b> 0                            | + 82 50               | + 82 30               | + 82 35              | 1    |
| 180                                    | + 80 20               | + 80 20               | + 80 2               | - )  |

nach umgekehrten Polen

| Abweichung  öfilieh und  westlich |                                                                                                  | Scheinbare<br>Neigung                                                                             | Mittel                                                                                          |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 96                                | + 76° 6'<br>+ 78 20<br>+ 82 40<br>+ 87 50<br>+ 82 20<br>+ 71 10<br>+ 67 20<br>+ 64 50<br>+ 62 20 | + 76° 0'<br>+ 78 10<br>+ 87 50<br>+ 86 20<br>+ 83 20<br>+ 72 40<br>+ 67 50<br>+ 65 0<br>+ 62 20 ° | + 76° 0'<br>+ 78 15<br>+ 82 5<br>+ 86 55<br>+ 82 55<br>+ 71 55<br>+ 67 55<br>+ 64 55<br>+ 62 20 |  |

Auch unter diesen Beobachtungen finden sich bei den Ständen der Magnetnadel außer dem magnetischen Meridian Unterschiede, die über einen Grad betragen, obgleich die neue Magnetnadel empfindlicher war, als die ältere, und bei unverändertem Stand des Inclinatoriums scharf einspielte, wenn man sie oscilliren liefs.

Die einzelnen gehörig combinirten Beobachtungen gaben für den Winkel  $y=89^{\circ}$  39'. Nimmt man zwischen diesen und dem vor der Magnetifizung gefundenen Werthe von y das Mittel, so erhält man  $y=88^{\circ}$  49' 30'', und dieser Werth von y giebt.

x = 21° 5′ n = 68° 55′ aus der ersten Reihe
 x = 21 17 n = 68 43 aus der zweiten Reihe von Beobachtungen.

Jetzt stellte ich noch mit den beiden Magnetnadeln zu verschiedenen Zeiten Beobachtungen blos in dem magnetischen Meridian an, welche ich, nebst den daraus berechneten magnetischen Neigungen hier beiftige.

| part order Card | prismatif             | che Nadel        | zugespitz             | ie Nadel         |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| the state of    | fcheinbare<br>Neigung | Wahre<br>Neigung | fcheinbare<br>Neigung | wahre<br>Neigung |
| 27. Okt. 1818   | 75°,40'}              | 680 421          | {36° 20'}             | 69° 40'          |
| 31, Okt. 1818   | {76 a }               | 68 54            | {33 10 }              | 6g 6,            |
| 1. Nov. 1818    | {76 10 }              | 69 4             | {33 10 }              | 69 6             |
| 2. Nov. 1818    | {76 10 }              | 69 4             | {33 °}                | 6g 4 30"         |
| 28, Dec. 1818   | {76 10<br>02 30 }     | 68 58            | Mittel =              | 69° 14' 75"      |
|                 | Mittel ==             | 68 56,4          | An -                  | 0.6 (1)          |
| 27. April 1819  | { 96 40 }<br>63 10 }  | 69 35            | }                     |                  |
| 29. April 1819  | {76 50 }<br>(63 00 }  | 69 24            |                       |                  |
| 30. April 1818  | {76 40 }              | 69 29            |                       |                  |
|                 | Mittel ==             | Gy 29,3          |                       |                  |

Halten wir uns an die besser übereinstimmenden Resultate der prismatischen Nadel, so sindet sich die Neigung der Magnetnadel für Gießen in den Wintermonaten 1818 im Mittel 68° 56′,4, dagegen Ende Aprils 1819 = 69° 29′,5.

Es hatte fich alfo die Neigung der Magnetnadel, vom Ende des verfloßenen Jahres bis zu dießem Frühjahr um 35' vergrößert. Ich will hierbei bemerken, daß in den letzten Tagen des Aprils wir hier hohen Barometerfiand (27" 11") des Nachts Froßkälte und des Tags über fiarken Nordwesswind hatten. 4. Bestimmung der Größe der magnetischen Kraft, welche an

1 den beideu Nadeln wirkte.

Man bringe an den Südpol der Magnetnadel ein folches Gegengewicht an, daß die Nadel in dem magnetischen Meridian einen horizontalen Stand annehme. Ist nun die Größe des Gegengewichts durch einen Verlich bekannt, desgleichen das Gewicht der Magnetnadel = p, das man sich im Schwerpunkt vereinigt denken kann, so erhält man für den Zustland des Gleichgewichts (siehe Fig. 3) solgende Gleichung.

s.ca + p.cp cofin y = m.cb.cofin xoder weil cb = ca

$$\frac{\pi}{m} + \frac{p}{m} \cdot \frac{cp \, \cosh \, y}{c \, b} = \cosh \, x$$

Es ist aber die Größe  $\frac{p}{m} \cdot \frac{cp}{cb}$  dieselbe, welche wir in den verhergehenden Gleichungen mit c bezeichnet haben; daher

$$\frac{\pi}{m} + c \cdot \cosh y = \cosh x$$

$$\frac{\pi}{m} = \cosh x - c \cdot \cosh y$$

Aus VII and VIII hat man

$$C = \operatorname{tg} \beta'' + \operatorname{tg} \beta''' = \frac{2 \operatorname{fin} x}{\operatorname{cofin} x - c \cdot \operatorname{cofin} y}$$

Beide Gleichungen verbunden erhält man

$$cofin x - c \cdot cofin y = \frac{2 \sin x}{C} = \frac{\pi}{m}$$

$$m = \frac{\pi \cdot C}{2 \ln x}$$

Der Verfuch gab

bei der zugespitzten Nadel = 0,06 Gran

p == 93,00

bei der prismatischen Nadel = 0,55

Wählt man aus den vorstehenden Beobachtungen die vom 51. Okt. 1818, deren Resultate von dem mittlern Werthe wenig abweichen, so erhält man für die zugespitzte Magnetnadel

 $m = \frac{\tan 656^{\circ}50' + \tan 20'}{2 \text{ fin } 20^{\circ}54'}. o_{2}06 \text{ Gr.} = o_{2}159 \text{ Gr.}$ für die prismatische Nadel

 $m = \left(\frac{\lg 27^{\circ} 50' + \lg 14^{\circ}}{2 \ln 21^{\circ} 6'}\right) \circ 55 = 0,5881 \text{ Gr.}$ 

Dividirt man die gefundenen Werthe für m durch das respective Cewicht der Magnetnadeln, so erhält man sir das Verhaltniss der beschleunigenden Kraste 0,00171: 0,002555 bei der zugespitzten und der gleich dieken und breiten Magnetnadel.

#### II.

Fünfte Fortsetzung des Verzeichnisses der vom Himmel gefallenen Massen;

nelft weitern Nachrichten von einigen schon bekannten und von neuern Feuermeteoren,

E. F. F. CHLADNIA

(Mit Zufätzen von Gilbert) \*).

1. Nachrichten von Meteorstein - Fällen.

1421 fiel auf der Insel Java ein Meteorstein herab, von der eine dortige Chronik følgendes meldet: "Bei Gelegenheit einer Versammlung der Oberhäup-

\*) Daß wir Hoffnung baben, das ausführliche, von Herrn Chladul alf feiner letzten Reife ausgesrbeitete Werk über Feuermeieree und die mit denselben berabgefallenen Maffer Im Verlage einer Wiener Buchhanding im Druck zu arhalten, wird diesen Nachträgen, welche Leine 5 frühern in dei Annalen bekaunt gemachten Auffätze zu ergänzen heifimmt find, nichts an laterelle für neine Lefer, wie ich glaube, benehmu. Auch habe ich 6e mit einigen nicht unwichtigen Zofätzen vermehrt. Gilb.

Annal, d. Physik, B. 63, St. 1. J. 1819 St. 9.

ter zum Leichenbegängniß des verstorbenen Sutans, und zum Regierungsautritt des Pangéran Trangana (1421) erhob sich ein schrecklicher Sturm mit Donaren und Blätz (in der Sprache älterer Chronikenschreiber ein Feuermeteor mit Getöse). Ein junger Mensch, Namens Jaka Siscla, ging aus der Mochee, um nach dem Wetter zu sehen, da sahger einen meteorischen Stein neben sich zu Boden sallen, de ihn aber nicht beschädigte. Der Stein ward dem Sunna Kali Jága gebracht. Man dankte dem Allmschigen sir den von der Moschee abgewendeten Schaden, machte eine Abbildung von dem Steine und stellte sie am Thore aus der Nordseite aus \*).

(1552 den 19. Mai. Die von dem großen Meteorstein-Falle bei Schleusingen in Thuringen von Spangenberg in seiner Mansseldischen Chronik als Augenzeugen gegebene Nachricht, in von Herrn Marcel de Senes, der überhaupt wel Unrichtiges über Meteorsteinställe gesigt lat, sehr verunstaltet worden, indem er Schleusingen, welches er nicht kannte, mit Schleiskeim, bei Münches er nicht kannte, mit Schleiskeim, bei Mün-

<sup>\*)</sup> Sir Thom as Stam ford Rafles Hiftony of Java. London 15:7, 8, Vol. 2 p. 257. Hr. Geh. Raft von Sümmerining im München hat mich auf diefe Stelle aufmerklam gemacht. Der Verfaffer war während des Kriege brittlicher Stattlakter von Java, und ift es jeut von Fort Marlborough auf Sumatra. Befonders merkwürdig fünd dir vielen von ihm befchriebenen und abgebildeten dortigen Urberrefte alter Bankunft, welche an Gröfen und Pracht den ägspulichen und indilchen nicht nachfaleten. Chl.

chen, wo'er die bekannte Bildergallerie gefehen, vervechfelt, und das Ereignis nach Baiern versetzt hat \*).

- (?) 1572 den 9. Januar ein Steinregen bei 17hon. \*\*), und 1740 oder 41 ein Steinfall in Grön-
  - \*) Diefer Irrthum in den Ann. de chimie 1. 85 p. 295 ift nuch in Tillach's philof, mages. Sept. 1844 wiederholt worden. Aelauliche Verirrungen sand ich in einem der vorsüglichern englischen Jonenale, wo bei Erwihnung der kleinen Laudharten in des Itra, von Zach monattloner Korrespondiens, unter welcher: Secherg bei Golla, sieht, benerkt wird, dieser Mr. Secherg mülle am mit experient georgrapher seyn, weil er fo guie Knaten liefere, ingleiichen in ein stageste de France 1809, wo von einem auf der Öllied durch Sturm beschädigten Schiffe die Rede war, welches am Schlepptan gesinht werden muster, und austatt en l'a conduit à la reinorque, gesagt wird! On l'a conduit à Schleptae. (f) CM.
  - \*\*) la l. H. Zernecke Thomischen Chronika" (ate Aust. Berhu 1987) heißt es S. 157; Anno 1572 den. 9. January, als de Weichsel 3 Tage blutfarb gewesen, und wiedermbihre rechte Earbe bekommen, ist zu Thorn in Prousers um. 9 Uhr in der Nacht ein greulicher Wolkenbruch 'entstäden, das dauch denselben Wielergus in augelöf: Theil ideer Schafmauer humieder gesüllen, 19 Josh au der Brucken hinweggstützt worden, and hei 500 Meychene ertrucken findt mit hinzu hat er topstudige Steine gehagelt, die viele Leink zu Tode geschlagen und ein Faueritrah vom Hinmenk-heat der Studt Kornhaus, verbrennt, Abu. Sebost. Münster Commercraphia like, V. p. 1290." Er setzt hinnen, hate allo da-

. . . B 2

. : : : . .

land \*), beruhen beide auf apocryphen Nah-

Von den folgenden beiden bisher von mir nur ganz kurz erwähnten Steinfällen in Italien gebt Soldani in den Memorie dell' Accademia di Siena tomo IX p. 8 und p. 219 umständlichere Nichrichten:

1697 den 13. Jan. in der 23sten Stunde, (alse et-

für, das diese aus dem großen Bneh der kleinen Wahrheit muß genommen seyn." In dem Falle, daß am dieser Rechricht, die ich Hin. Geh. Raht won Sömmering verdanke, doels follte etwas Wahres seyn, so könnte es vielleicht ein großes Feuermeteor mit einem Steinfalle und mit einem Niederfall von vielem rohen Stanhe in den ohers Weichlesgenden geweisen seyn, bei dem Sch zugleich auch eine große Henge Wasser niedergeschlagen hätte, etwa wie 1756 den 2. Jan, bei Tuhm in Island.

.\*) Der ungeheure Stein, welcher nach Ege de in Gönland in leiner Winternacht zwischen 174n und 1741 foll derabgefallen feyn, (Annal. B. 55 S 378), war, wie fir. Bergrath Galec ke mir fagt, kein Meteorstein, sodern ein
Felsenstiek, das sieh ablosse, und von einem hoken Berge
weis in idas Thal hersbrottte, zu Jacobskann unter 69° 44
Breite. Das Stickchen, welchtes er mit von diesen Steine gegeben hat, ist nichts under, als ein weißtich gräuer Grünfalein. Er versichert, das mehrere Mal die Grönlander von
folchem herabgereilten Steinen gesigt haben, se wären vom
Himmes gefallen, und hat mir auch ein Stick von einem
glimmerartigen Steine geschen, welcher nach den Aussgen
der Gefonlander unter 65° 44 Breite herabgefallen spun foll,
oder vielmehr von einem Berge herabgerollt ist. Chl.

wa zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags) hörte man bei Siena viel Geräusch wie 3 Kanonenschüsse, und noch anderes Zischen und Platzen, wie viele Racketen, und ein Saufen, wie von einem stark brennenden Kamin, fast & einer Stunde. Es entstand eine große Finsterniß, und ein Rauch, der nach Schwefel roch. Es fielen Steine nieder; einer 13 Unzen schwer, nicht weit von dem alten Gasthose bei Pentolina, machte eine Vertiefung in die Erde eine Palme tief. Er war während des Falls mit vielem Rauch umgeben. Man fand ihn heifs und nach Schwefel riechend. Er war wie ein Eisenerz und auswendig schwärzlich. Auch noch audere Steine fielen bei Menzano, Capraja, al Padule. - Diefes ist aus einem Aufsatze von Pirro Gabrieli. Professor in Siena, in den Memorie dell' Accademia de' Fifiocritici No. 18. Hiepauf folgen S. q noch andere damit übereinstimmende Nachrichten aus dem Briefe eines Ungenannten an Pirro Gabrieli.

1791 den 17. Mai hörte man bei Costel-Berardenga in Tostana des Morgens um 8 Uhr (nach ital. Zeitrechnung, also nach der unfrigen etwa zwischen 5 und 4 Uhr) in dem ganzen südwestlichen Theile von Toskana, mehr als 100 ital. Meilen weit, Getöse stärker als eine Kanonade, und hernach einige Minuten lang Getöse von anderer Art. Einige schen eine großes dichte und seurige Kugel, die nach ihrer Explosion vielen Rauch und einen Streisen zufückließ. Der Himmel war heiter und blieb es, das Licht der Sonne war aber matter, wegen einer Art

von Nebel, der sich hernach zum Theil verzog, aber einige Tage laug noch etwas bemerkbar war. Es fielen Steine zur Erde, von denen der Patrizier Galgano Saracini Lucherini einen besäß.

1810 im August (der Tag ist nicht angegeben), fiel um die Mittagszeit in der Graffchaft Tipperary in Irland ein kleiner, auch in diesen Annal. (B. 60 S. 236) erwähnter Meteorstein herab. Genaue Nachrichten davon giebt Analysis of the meteoric stone, which fell in the County of Tipperary, by William Higgins, Esq. (Dublin 1811, 8.) ein Schriftchen, welches nebst einem Stücke des Steins, (so wie von dem 1813 den 10. Sept. bey Limerick gefallenen) ich der Gefälligkeit des Hrn. Prof. Giefecke Nach dem Bericht von Maurice verdanke. Crosbie Moore, Esq., auf doffen Besitzung der Stein herab fiel, hörte man ein donnerahnliches Getöle und ein Zischen in der Luft, Ein Arbeiter, nahe am Wohnhause falt ein kleines Wölkchen (aus dem das Meteor umgebenden Rauch und Dampf bestehend) welches fich anders bewegte, als die andern (eigentlichen) Wolken, und woraus ein Stein schnell über die Köpfe der Zuschauer gehend auf ein Feld, etwa 300 Ellen vom Hause, niedersiel, und einen Fuss tief in die Erde einschlug, Er war so heis, daß er erst 2 Stunden nachher mit den Händen berührt werden konnte, Er wog 71 Pfund. Die Gofialt war fast kubisch; an 2 Seiten find die Eoken und Kanten abgerundet; an 2 andern find Einbiegungen und Ausbiegungen. Higgins fand bei ei48,25; Eifen 39; Magnefia 9; Schwefel 4; Nickel 1,75 = 102. Bei der Analyse eines andern Stücks fand er Kiefelerde 46; Eifen 42; Magnefia 12,25; Schwefel 4; Nickel 1,50 = 105,75, wo der Ueberschuss von angehängtem Sauerstoff herrührt. Das Eisen enthielt keinen Kohlenstoff. Der Stein (oder nach Ab-Schlagen einiger Stücke, ungefähr die Hälfte) befindet fich im Irifchen Museum zu Dublin. Hr. Professor Giesecke, der mir dieses sagte, zeigte mir eine Abforming des Steins in Gyps, und Hr. Direktor von Schreibers eine Kupfertafel, die Sowerby in London hat stechen lassen, woranf dieser Stein nebst den von Yorkshire (1795) und den von High-Possil (1804) in natürlicher Größe dargestellt find. In den von mir gesehenen Stücken ist das Innere etwas gleichförmiger dunkelaschgrau, als bei den meisten Meteorsteinen, mit inliegenden Theilchen von Gediegen-Eifen und von Schwefel-Eifen, und wenigen kleinen braunlich grauen Körnern. Die Rinde ift Ichwärzlich, ohne Glanz und etwas rauh. Ich finde die meiste Achnlichkeit mit den Steinen von Limerick (1813). In beiden Steinarten zeigt fich auch im Bruch das Eisen an manchen Stellen als ein metallisch glänzender Anflug, so wie auch an manchen Steinen von Laigle (1803).

? 1813 im Sommer, (ohne Angabe des Tage), follen um 1 Uhr Nachmittags, bei Malpas, 15 englische Meilen von Chefter, viele Steine, mit Gewitter (Feuererscheimung und Getäß) aus einer lielten Wolke gefallen feyn, die anfangs weich und sehr heiß gewesen, aber hernach härter geworden sind, nach einem anonymen Bericht, aus einem Provinzialblatt, in Thomson's Annale of Philosophy, Nov. 1813 p. 396. Hr. Direktor von Schreibers, der mir diese Notiz mitgetheilt hat, sagt mir, daß den Englischen Physikern nichts weiter davon bekannt geworden sey, und man die Richtigkeit der Sache bezweisele \*1.

Der Fall eines in Annal. B, 60 S, 254 orwähnten Steins im Dorfe Slobodka im Gouvernement Smolensk hat fielt nicht am 11. Juli, sondern am 11. August 1818 (oder den 29. Juli a. St.) ereignet, nach den Nachrichten, die ich im Hamburger Correspondenten No. 158, und im Schwäß. Merkur No. 243 fand.

[1819 den 15. Juni find zu Harbezieus, im Departement der untern Charente, Meteorfieine unter den gewähnlichen Erschteinungen herstgefallen, laut eines Schreibens eines Hrn. Andrieux, welches Hr, Biet während meiner Anwesenheit in Paris, in der Akad, der Wilfenschaften vorlas. Man erwartete Proben derschlen derschlen zur chemischen Präfung. Gilbert,]

Der von mir in Annal B. 54 S. 354 orwähnte Stein in dem Krönungestuhle der Könige von England ist, wie man mir sagt, kein Meteorstein. Da-

<sup>\*)</sup> In einigén Parifer Distrera fand fich ein Lügenbericht van einem Steinfalle in Juiliy (Dép. de Seine et Marne) am 22ten Juli 1818; welcher aber hald mechher widerrafen ward. CAJ.

gegen reden aber einige Blätter von einem merkwürdigen Steine, der in einem Gewölbe zu Dunfman in den Ruinen von Macbetlis Schloffe foll feyn gefunden worden, (?) und von welchem die Vernuttlung geäußert wird, daß er möge ein Meteorstein gewesen feyn.

Bei dem 1815 den 3. Oktober bev Chaffigny, nicht weit von Langres gefallenen Steine, der keinen Nickel enthält, und im Ansehen sich sehr von andern unterscheidet, kommt mir einiges sehr problematisch vor. Ich sehe darin mit bloßen Augen und noch mehr mit der Laupe fehr kleine metallische Theile, eben sowohl wie in andern Meteorsteinen, wiewohl in fehr geringer Menge. Wenn diele Gediegeneisen find, so widerspricht dieses der gewöhnlichen Behauptung, dass Nickel immer mit dem meteorischen Gediegen - Eisen verhanden sev. Sind fie aber Schwefel-Eilen, fo widerfprioht dieles der Behauptung von Vauquelin, dass diese Steine keinen Schwefel enthalten, he verdienten alfo wohl noch ein Mal genan in dieser Hinsicht chemisch unterfucht zu werden \*).

<sup>3.</sup> Beiträge zur Kenntnife mancher Gediegen-Eifen-Maffen.

An einem Stücke Gediegen-Eisen von Toluca in Mexika (Annal, B. 56 S. 584) in der Kaiserl, Natu-

<sup>\*)</sup> Diefen Ergänzungen füge ich hier noch zwei ihei, aus ein zem Briefe eines fir. Pa q li in Brugnatelli's physik, chemi-

raliensammlung zu Wien, fand ich an einer polirsten und gestzten Fläche von 'ungesähr 1 Quadratzoll Größe, auch die Widmansstädtischen Figuren; es sit aber ausställend, daß die Streisen nicht, wie bei anderm Meteoreisen, in 5 Richtungen, sondern nur in

fcher Zeitschrift. Während Dr. Boffi heifst es in diesem Briefe, Joh. Andreas von Prato's Chronik durchlief, um eine Ergänzung zu Chladni's Verzeichnifs von Meteorolithen (in Th. 4 S. 515 jenes Journals) fortzusetzen, ging ich in derfelben Ablicht die Werke früherer berühmter Schriftfieller Italiens durch, and meine Nachsuchungen find nicht fruchtlos geblieben. Camillo Lonhardi in feinem Speculum lapidum lib. 1 cap. 5 lagt, nachdem er von der Entstehung der Steine in der Erde, und in Thieren etc. gefprochen hat: Et non folum in his locis lapides generantur, verum etiam et in aëre, ficut habetur a philofophis, et maxime ab illo fummo philosopho ac nosiris temporibus monarca, praeceptore meo, Domino Gaetuno de Fienis in Commento metaurorum, in fine fecundi tractatue tertii libri, qui dicit: lapides generari poffunt in aere, cum exhalativ habet partes groffas terreas admixtas cum humiditate groffa viscofa. Et refolutis partibus magis fubtilibus, et terrefiribus condenfatis a calido, fit lapis, qui ratione fuae gravitatis ad terram descendit. Nostris temporibus in partibus Lombardiae lapis magnae quantitatis ex nubibus cecidit. Genanntes Werk ift von 1502, aus welcher Zeit kein bedeutender in der Lombardei herabgefalleper Aerolith bei andern vorkömmt. Die Aerolithen von 1438, 1491, 1492 und 1496, in Chladni's Verzeichnifs find von ihm versehieden. Denn Leonbardi hatte von diefern wahl nieht fagen konnen: nofiris temporibus, and theils fielen fie an andern Orten herab, theils waren es mehrere, judes Leauhardi nur von einem einzigen, fehr großen Steizwei Richtungen einander ziemlich rechtwinklig durchkreuzen.

Von der in Ungarn im Sarofcher Comitat bei Lenarto gefundenen Eisenmasse (Annal. B.49 S.181) befindet sich das mohrere Pfund schwere Stück, wel-

ne fpricht. Nach Prof. Brignole ift Leonhardi's Werk alter als das von Georg Agricola, und die Ehre zuerft eine Mineralogie geliefert zu haben, gehörte folglich meinem Vaterlande. - Einen andern noch in keinem Verzeichniffe aufgeführten Meteorolithen finde ich in den Actis Eruditorum t. 7 Suppl. p. 135 beschrieben, wie folgt: Descriptio meteori igniti ab Henrico Barham in Jamaica, anno 1-00 ob/ervati. (ex Trans. augl. a 1718 u. 357 p. 837 et 838 excerpt, et in compend. redact.) Vidit objervator globum igneum mole aequalem globis ferreis pulvere nitrato repletis. quos bombas vocare folent, molo admodum celeri per aerem decidentem, qui fulgure prorfus infigni emicabat. Cumque ad locum accederet, ubi terram attigerat, varias ibidem obfervavit cavitates in terra effoffas, quarum media ad magnitudinem cranis humani, quinque vero aut fex minores circumcirca ad pugni magnitudinem accedebant. Tanta erat profunditas, ut baculis, qui spectantibus ad manus erant, explorari non posset. Gramina circa cavitates effossus cremata conspiciebantur, et odor sulphuris percipiebatur per aliquot temporis intervallum. Nocte praecedente imbres comitata fuerant fulgara crebriora cum tonitra vehementiori. Ohne Zweifel hatte man beim Nachgraben Meteorolithen gufunden. - Noch erwähne ich hier eines fonderbaren Regens einer Erde, die ganz vom Magnet angezogen wurde, welcher am 21. Mai 1737 auf dem Adriatischen Meere zwischen Monopoli und Liff's herab fiel, und von Joh, Jacob Zapichelli beschrieben worden ift, So weit Hr. Dr. Paoli. Gilbert.

ches der Professor Sennowitz in Eperies besals, jetzt in dem K. K. Naturalienkabinet zu Wien, wo ich es gesehen habe. Die Widmanstädtischen Figuren zeigen sich darauf sehr schön auf geätzten Flächen, auch ift das octaedrisch-krystallinische Gefüge im Bruch und auch an der hier und da gestrickten Oberfläche deutlich zu felien. Dass dieses Eisen Nickel enthält, erhellt ganz bestimmt aus einigen von Hrn. Baron von Jaoquin angestellten Unterfuchungen. Merkwürdig ist, dass sich kleine Theilchen, und befonders, ein inliegandes elliptisches Stück einige Linien im Durchmesser von anderer Farbe und Glanz auf einer abgefägten Fläche bemer-Ob diefes Nickel oder Schwefel-Eifen. ken laffen. oder was es sonst sey, wird sich bei weiterer Unterfuchung wohl ergeben.

An diesem Eisen sowohl, wie an den Massen von Agram und von Elnbogen, zeigt sich auch Schwefel-Eisen in einigen Khüsten und Spalten, welche zu Theil damit ansgefüllt sind, und wodurch das Schweisen solchen Eisens an dergleichen Stellen sich erschweisen solchen Eisens an dergleichen Stellen sich erschwert oder verhindert wird. Auch sah ich bei Hrn. von Schreibers 2 längliche abgerundete Stücke von Schwefel-Eisen von einigen Linien Dürchmesser, die sich in Pallasisch ein Gediegen-Eisen ans Sibirien befunden hatten \*\text{\text{be}}.

<sup>\*)</sup> Daß Hr, Laugier bei seiner Anglyse dieses Eisens darin 5 Procent Schwesel fond, welche allen, die vor ihm Pallasisches Eisen zerlegt hatten, entgangen waren, (Annal, 1818)

Aus dem Eisen der Elnbogener Masse, (dem verwünschten Burggrafen) besitze ich jetzt durch die Güte des Hrn. von Widmanstädten eine Tedermesserklinge, welche durch blanes Anlansen mit den von ihm entdeckten Figuren schön dannaschri ist.

In Thom Con's Ann. Sept. 1818 p. 271 wird bei Gelegenheit des gefundenen großen Stücks Platin, 1 Plund 9 Unzen Ichwer, auch ein Stück Gediegen-Eisen erwähnt, welches Heuland in London bestetz, und das an der Küsle von Omoa, in der Provinz Honduras, 10 englische Meilen vom Meere, ist gesunden worden, wo mehr dergleichen Eisen seyn foll.

Von den an der nördlichlen Käfle der Baffins-Bay, nach den Reife-Nachrichten der Expedition unter Kapitain Rofs fich findenden 2 Klumpen von Gediegen-Eifen, aus dem die Einwohner eine fehr unvollkommene Art von Melfern machen, werden wir hoffentlich bald genanere Nachrichten erhalten \*).

In Steiermark ift auf einem Berge bei Cilly eine

St. 2 S. 182), verliert durch diese Benerkung alles Auffallende. Er lat, habe ich ihn recht verstanden, das Eisen von den olivinartigen steinigen Einmengung durch Behandeln der Masse mit Salpeierssure villig zu trennen gesucht, und die Analyse drei Mal angestellt. Gib.

<sup>\*)</sup> Nach Hru, Brande's Analyse enthält das Eisen dieser sche unvollkommenen Messer Nickel. Mehr davon künstig, Gilbert,

Eisenmaffe gefunden worden, die Hr. von Gadolla (jetzt Deputirter von Cilly) besitzt, und welche nach Absagen einiger Stücke, von denen ich auch eines durch die Gefälligkeit meines Freundes, des Herrn Paul Partich erhalten habe, noch ungefähr 16 Pfund wiegen kann. Dieses Eisen zeichnet fich dadurch aus, dass damascirte Figuren, den Widmanstädtischen ähnlich, nur etwas seiner, sich überall schon ohne Aetzung zeigen \*). Ohngeachtet dieles fo ausgezeichnet kryftallinischen Gefüges, und obgleich es fich kaum begreifen läßt, wie es anders als durch Herabfallen auf einen Berg, wo keine menschlichen Wohnungen und keine Eisenhütten find, könne hingekommen fevn, hält Hr. von Widmanstädten es doch nicht für meteorisch. Und ich stimme ihm darin bei, aus solgenden Grün-1) Weil es keinen Nickel enthält, nach den Unterfuchungen, die Hr. Prof. Scholz im polytechnischen Institut in meiner Gegenwart angestellt hat, und zwar nach Wollaston's Methode, mit dem' wirksamsten Reagens, dem blaufauren Eisenkali. (oder Blutlauge), welches bei Gegenverfuchen durch Hinzufügung einer fast unbestimmbar kleinen Onau-

Chladni.

<sup>\*)</sup> Zwar giebt fich noch bei manchem andern Eifen oder Stahl das kryftstlimitche Gefüge bei dem Actren, pach den bekannten Verfüchen von Daniell, durch hellere und dunklere Streifen zu erkeunen, aber wohl beis keinem in dem Grade, wie bei dem hier erwähnten febon ohne Actrung.

tität von Nickel-Auflöfung zu fehr vieler Eifen-Auflöfung fich fehr bewährt zeigte, 2) Weil diefes Eisen spröder ift, als gewöhnlich das meteorische Eisen. 3) Weil die Gestalt der Masse, welche ich bei Hrn. von Gadolla fah, nicht fo beschaffen ift, wie sie bei einer Meteormasse seyn müste, sondern fo parallelepipedisch, mit fast geraden, ziemlich einen rechten Winkel mit einander machenden Flachen, dass sie in einer Form gegossen zu sevn Scheint, ungefähr so, wie die angeblichen Stücke des Groß-Camsdorfer Eisens in Dresden und in Freiberg, welche indellen kein solches krystallinifches Gefüge zeigen. Der Kohlenstoffgehalt, welchen Hr. Professor Scholz darin gefunden hat, fpricht auch nicht für einen meteorischen Ursprung, Von schlackiger Substanz ist nichts daran zu bemerken \*).

<sup>\*)</sup> Ebenfalls ein Product irdicher Schmelung, und keinerwige meteorich, jit das durch fein Vorkoumen etwas problematiche Elien, wovon fich im Bulletin de la Soc philomat. 1817 p. 178 Nachricht aus einem in der Akademie der Wiffenschaften au Paris gelestenen Ausstrete von Heury, (Directeur des pontse et deuuffess) findete. Diese Maße von Elsenoxyd, gemengt mit Portionen von Gediegen-Eisen, lag bei Plorac ( Departement de la Lotere) in dem Bette eines Gebirgswaßers, war 5 Decimeter lang, 5 breit und 1½ bis 2 dick, wog ungefahr 150 Kilogrammen (500 Pfund) war eifurmig, an der Oberfäche rauh nud ungefaltet, schien vom Wusser gerollt zu seyn, und aeigte answendig Eindrücke von Muschel-Versteinerungen. Das lauere wer blasg, an man-

[Folgenden Zufatz verdanke ich Hrn. Brongniart in Paris. Der Profesor der Mineralogie Norodecki zu Wilna, hatte ihm im J. 1818 ein kleines Stück einer Eisenmasse überschickt, welche man in dem Gouvernement Minsk, District Mozyrz (bei Rokicki?) in Lithanen einzeln auf dem Sande liegend

chen Stellen wie nuregelmäßig kryftallifirt, mit dichtern inliegenden Stücken, wie eine Hafelnus, mltunter auch wie ein Apfel groß. Es liefs fich wie andres weiches Eifen fchmieden. Hr. Henry hielt es für kein Ofenprodukt, fondern war vielmehr geneigt, es für meteorisch zu halten. Es liefs fich nichts erdigen oder verglaftes darin erkennen; auch finden fich dort keine Eisenwerke, und nichts als ein etwas eifenhaltiges Waller, das in den Tarn fliefst. Die Mafle ift von den Arbeitern zeischlagen worden; (ware fie metenrisch gewesen, so würden sie es wohl nicht gekonnt haben ; and was Hr. Henry mit nach Flurac gebracht hat, wog 25 Kilngrammen, (50 Pfund). Nach deu Sincken zu urthoflen , die ich im Kaif, Naturalienkabinet zu Wien davon gesehen habe, und denen, die ich durch die Gute des Hrn, Paul Partich belitze, halte ich es für ein Prudukt irgend einer irdischen Schmelzung, das lauge im Waffer gelegen hat. Die inliegenden dichten Theile find metallisches Eifen. An meinem Stücke diefer Art, etwa von der Grofae einer Hafelaufs, find eckige Hervarragaugen, faft wie an dem Pallasischen Eifen, hier und da mit Kryftallisations-Flächen, das übrige, welches schwammig ift, finde ich fehr dem Eifeu ahnlich, das en manchen Orten in Thuringen in kleinen Parthien geschmulzen und erft hernach unter dem Hammer dicht wird. Auch febe ich in manchen Höhlungen; eben fo in diefen, etwas von grunlichgelben verfehlachten erdigen Theilen. Die außere ziemlich dicke Ringefunden hat. Da an der Stelle Reisende häufig vorüber kommen, so müste, meint Hr. Norodecki. diese Eisenmasse längst bekannt seyn, hätte sie sich immer dort befunden; daher er geneigt fev, fie für neuen meteorischen Ursprungs zu halten. Hr. Laugi er zerlegte dieses litthauische Gediegen-Eisen auf Erfuchen des Hrn. Brongniart, und fand zwar nicht alle Bestandtheile darin, die das Pallasische Eilen charkterifiren, insbesondere gar kein Chromium und gar kinen Schwefel; fand aber doch Nickel und Kobalt nur in einer etwas geringern Menge als jenes Eifen diese beiden Metalle enthält. Es besteht nämlich nach ihm dieses Gediegen - Eisen aus Litthauen in 100 Theilen aus 97 bis 98 Theilen Eisen, und 2 Theiler Nickel, dem etwas Kobalt beigemengt ift.

Gilbert.]

3. Beiträte zu den Nachrichten von andern herabgefallenen Substanzen.

(Fortletzung des Auffatzes Ann. B. 55 S. 249)

Nicht bles von fiaubartigen Materien in trockner oder fenchter Gestalt, fondern sogar von Haa-

de lif fehlakig und blag, etwas der an der Aachener und n der Majläqdichen Eifenmaffe befindlich gewefeyen Rinde khalich, nur mit grüßeren Blaßen und mit weniger epiligen Theilte. Man fagt mir, diese Eifen fey in Paris zientlich theiser erzkant worden. Der beigefüßen Eigneite zufüge hat Vauquelin darin keinen Nickel gefunden und hält es für nicht meteorich, fo wie es su tewasten war. Collection Annal, d. Prokl. B. 65. St., J., 1819, St., 9.

ren, blauer Seide und schwarzem Papier, walche in Masse niedergefallen seyn sollen, wird man hier Nachrichten finden. Wahrscheinlich find samit faserige und membranöse Stoffe gemeint, welche man in etwas diesen Dingen abulich gefunder hat, und es gehört vielleicht unter diese Kategorie auch der von Livius erzählte Niederfall einer dem Fleifche ahnlichen Substanz, welche zum Theil schon in der Luft von Vögeln weggeschnappt worden, aber nicht, wie Fleisch, in Faulniss übergegangen seyn Was das für Stoffe gewesen find, und vo fie mögen hergekommen fevn, davon ließen fich leicht im Scherz maucherlei Erklärungen geben; wer es im Ernste thun zu wollen, möchte wohl nich zu voreilig seyn. Indessen halte ich doch für nohwendig, diese Nachrichten zu erwähnen, dens wenn den Erzählungen, die eben nicht das Gepräge von Lügen - Berichten haben, etwas Wahres zum Grunde liegt, so ist doch wohl zu erwarten, dass irgend ein Mal, früher oder später, sich etwas ähnliches ereignen möchte, wo alsdann bei schon vorläufig erregter Aufmerksamkeit eine bessere Untersuchung der Sache zu erwarten ift.

<sup>? 1532</sup> den 5 Juli foll, nach Michael Bapfi in f. Arznei-, Kunft- und Wunderbuck, 1. Theil S.go zu Rockhaufen, eine Meile von Ersurt, in einem schrecklichen Gewitter, das einem Erdbeben gleich gewesen, vielen Schaden angerichtet, und ein sonderbares Getöße gegeben hat, ein großer Han-

fen einer dem Menschenhaaren ähnlichen Substanz niedergefallen seyn \*).

Die einem Erdbeben ühnliche Erschütterung, und das sonderbare Getöse lassen nicht sowohl auf ein Gewitter, als auf ein anderes Meteor schließen. Was es aber mit der herabgefallen seyn sollenden harsälnlichen Substanz für eine Bewandtnis habe; ist sehr räthselhast.

1625 den 12. Angust zwischen 4 und 5 Uhr, (vrmuthlich Nachmittage) \*\*) war ein sogenannter Blatregen zu Strasburg, nachdem man vorher eine sinkere, dicke, rothe oder rauchfarbene Wolke gesehn hatte, nach einem zu Strasburg 1625 gedruckten Ausstatz von Isaac Habrecht: Bericht von einer Gonderbaren Feuerkugel, S. 1, welchen ich in der Königl. Bibliothek zu Stuttgard fand.

1643 im Januar hat es zu Vaihingen an der Ens und zu Heinsberg fogenanntes Blut geregnet, nach einer handschriftlichen Heilbronner Chronik aus welcher Hr. Ob. Reg. Rath Schübler in Stuttgard mir die Nachricht gefülligst mitgetheilt hat.

1652 im Mai hat, nach den Miscell. Ac. Nat. Cur. Dec. II. ann. 9. 1690 p. 120, Christian Mentzel des Nachts ans einer Reise zwischen Siena und Rom, als er aus dem Wagen gestiegen war, und zu

<sup>\*)</sup> Es ifi darauf das Chronodiffichon gemacht worden: RaChVsII Cilnes, VarII et typhone CapILLI IMpLVVIIs LapsI Largiter aethre; nota.

<sup>\*\*)</sup> Im Texte fieht ausdrücklich Abends. Mollw.

Fuße ging, eine sehr helle Sternschnuppe ganz in der Nähe niederfallen sehen, die ihren Glanz bis ans Ende behielt. Er sand an der Stelle eine durchscheinende schleimige und klebrige Substanz, von der er eine Portion mitnahm. Sie ist hernach vertrocknet und hart geworden, und sein Sohn, Churfürstl. Leibarzt in Berlin, hat sie hernach ausbewahrt.

1665 am grünen Donnerstage, also weil lemerkt wird, dass er in dem Jahre sehr zeitig eingetreten ift, in der aten Hälfte des Marz \*), foll bei Laucha unweit Naumburg, 5 Meilen von Leiptig, eine Substanz, wie dunkelblaue seidene Fäden, deren Farbe mit dem Aconitum Napellus verglichen wird, in großer Menge mit dem Regen oder Thau herabgefallen feyn, nach Joh. Praetorius in einem zu Halle 1665 gedruckten Auflatze: Unarhörtes Prodigium von der heralgefallenen blauen Seide, welche ich in der Königl. Bibliothek zu Stuttgard angetroffen habe. Die Fäden follen ziemlich lang, und zum Theil wie gedreht gewesen seyn. Es wurden Thaler und Dukaten geboten, nm etwas davon zu haben. Einige follen Hutbänder und Schleifen davon getragen haben. Eine von Adel hatte viel davon gesammelt, und es wollen spinnen und in einer Kirche aufhängen lassen. Ganze Aecker follen feyn damit bedeckt gewesen, und es foll an den Fülsen der Menschen und Thiere hängen geblieben feyn. Prätorius fagt, er habe felbst einiges

<sup>\*)</sup> Den 25. März nämlich.

davon geselnen, und der Pfarrer zu Cröbnitz, eine halbe Meile von Freiburg, habe einiges davon nach Halle geschickt, einiges auch an Mehrere nach Leipzig; es sollen auch Einige von dieser Seide sich haben Strümpse stricken lassen. (Was soll das wohl gewesen seyn?)

? 1663 den 19. Mai foll in Norwegen mit einem ungewöhnlichen Gewitter einr schweschartiger Staub gefallen seyn, der am Feuer schr übel gerochen, und mit Terpenthinöhl eine dem Schweselbalsam ahnliche Substanz gegeben habe, nach Pauli de ufu Tabaci et Theae. (Kann vielleicht Bläthenstaub gewesen sevn.)

1686 den 31. Januar ift, nach Phil. Jac. Hartmann und M. Georg Krüger, in Mifc. Ac. Nat. Cur. Dec. 2, ann. 2. pro anno 1688 in append. in Kurland im Ambotfchen bei dem Gute Rauden, dem Obersten Seefeld gehörig, eine schwarze papierartige Substanz in graßer Menge niedergefallen. Sie foll mit Schnee und Sturm flockenweise herabgekommen seyn. Ein großer Platz an einem Teiche foll des Morgens ganz schwarz überzogen gewesen seyn, und große Stücke von der Gröise eines Tisches follen fingerhoch über einander gelegen haben. Hernach foll es feyn vom Nordwinde zerriffen und in kleinen Stücken umher gestreut worden. Die Substanz war schwarz, als wenn sie wäre durche Feuer gegangen. Der Geruch war anfangs fast wie Seemist (d. i. von der See ausgeworfeue Arten von Fucus, u. f. w., die dort zum Düngen gebraucht werden.) An manchen Stellen waren die Blätter dünner, auf andern dicker, von der Confi-Stenz wie Löschpapier, aber schwarz. Es hatten fich von der Stelle, wo sie gelegen hatten, Grashalme angehängt. Mit Speichel benetzt, färbte die Substanz die Finger nicht; sie liese sich nicht zu Staub reiben, sondern zeigte sich wie klebrige Häntchen. Sie brannte hell, und glimmte wie Zunder, roch dabei anfangs fast wie verbraunt Papier, hernach aber mehr schwefelartig, aber sonst eben nicht widrig. Sie liefs etwas Afche zurück. Verdünnte Salpeterfaure (fpiritus nitri) fras die Substanz nicht an, fondern erweichte fie nur etwas, und veränderte die Schwarze Farbe in roth. Alkalien vermelirten die Schwärze, bewirkten fonft aber keine Veränderung,

1721 in der Mitte des März muß ein rother Schlammergen mit einem vorlereggangenen merkwürdigen Meteor fich um Stuttgard ereignet haben. Aus einem Schreiben des damaligen Rentkommistar und Expeditionsraths Vischer an den Steuersekretair Schübler in Heilbrunn, vom 21. März 1721 hat mir Hr. Ob. Heg. Rath Schübler in Stuttgard, der es unter seinen Familienpapieren besitzt, folgenden Auszug gestillight mitgetheilt: "Allhier in Stuttgard ist man, seit einer Woche her in ziemlicher Bestürsung, und zwar, daße ein Phanomen sich hier und da gezeigt hat, so wie aus beigehenden Zettelein zu ersehen ist." (Dies Beilage des Briefes sehlt jetzt, sie mag wahrscheinlich eine Zeichnung geweien seyn.) "Am folgenden Tag hat es Blut ge-

regnet, so das solches mit Händen ausgefaugen werden können, und wo es hingefallen ist, kann es noch zum Theil gesehen werden. Gott lasse uns dadurch niehts Böse andeuten, und stehe uns bei."

Zu der Nachricht von dem 1755 den 20. Oktober zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags auf der Insel Jetland gefallenen schwarzen Staube, der nicht vom Hekla gekommen ist, (Ann. B. 55 S. 259), füge ich hinzu, dass nach den Phil. Transact. Vol. 49 p. 510 bei stiller Witterung zwischen Schetland und Island schwarzer Staub in solcher Menge auf ein Schiff gefallen ist, dass das Verdeck und das Tauwerk dicht damit überdeckt worden sind.

, Von der 1796 am 8. März um 101 Uhr Abends in der Oberlaufitz mit einer Feuerkugel herabgefallenen bituminösen Substanz (Ann. B. 55 S. 272) hat Herr Dr. Bauer, Arzt in Kleinwelka, anf die Verwendung des verstorbenen Bergrath Seyfert in Dresden mir etwas zukommen zu laflen die Güte gehabt. Sie hat die Confistenz eines braunen Honigs, und es befinden fich noch Gras und Heidekrantsblättchen darin, an denen sie angesessen liat. Der Geruch ift wie ein etwas verdorbner Oehlfirnis. Hätte ich mehr davon, so würde ich es gern zu einer chemischen Analyse bestimmen, indessen glaube ich nicht, dass man andere Bestandtheile darfinden würde, als Schwefel und Kohlenstoff, vielleicht mit einer geringen Beimengung von Kiefelerde und Eisenoxyd. Das beste Auslösungsmittel möchte nieines Erachtens der fogenannte SchwefelAlkoliol von Lampadius seyn, mit welchem diese Substanz einige Verwandtschaft zu haben scheint.

1809 im April, rother Regen in der Ghiara d'Adda im Venetianischen, nach Luigi Bossi, im Giorn. di fis. e chim. 1818, 12de binnestre p. 109. 1)

1814 in der Nacht vor dem 28. Oktober fiel im Thale von Onegila nicht weit von Ganova ein Regent von rother Erde. Sie war weich und fein, beheidt das Waffer lange in fich und fehien thonartig zu feyn. Es waren auch weiße und schwarze Körnchen darunter; erstere waren schimmernd, und brausten mit Salpotersaure. Lavag na, der davon ebendaschbt p. 52 Nachricht giebt, bemerkt, daße es nicht von Insecten herrühren könne, wie Valmont de Bomare angenommen hat; er ist aber geneigt, es durch einen Wirbelwind aus Afrika herübersführen zu lassen. Er bemerkt, daß vor 60 Jahren etwas alhnliches Statt gesinden habe.

1816, den 15. April fiel auf dem Borge Tonale und neinigen andern Orten im nördlichen Italien aus rothen Wolken ziegelrother Schnee, mach demfelben Giornale 1818, p. 475. Der Bodsufatz gab ein erdiges Pulver, sehr leicht und fein, etwas fettig anzusühlen, von dunkelgrauer Farbe, das thonig roch, etwas falzig und zusummenziehend schmeekte,

<sup>\*)</sup> Der nach den Ann. de Chim. t. 9 p. 216 1812 im Mai auf Barbados niedergefallene grünliche Staub foll vom Vulkan auf St. Vincent feyn; gehört also nicht hierher. Chil.

und nicht vom Magnet angezogen wurde. In 26 Gran fanden fielt bei der Analyfe, Kiefelorde 8, Eifen 5, Alaunerde 3, Kalkerde 1, Kohlenstauer 4, Schwestel 3, brenzliches Öehl 3, Kohlenstoff 3, Waffer 2 Gran. Der Verlust war 24 Gran. Schade, daßs man es nicht auch auf Chrom und auf Magness unersucht hat. Es wird für etwas von den Meteorsteinen ganz verschiedenes erklärt, (wohl nicht mit Recht), auch behauptet, solche Erscheimungen kämen nur in der Frühlingszeit vor, (welches ungerfündet ist, da ich hier und auch in Annal. B. 55 S. 249 etc. genug Beispiele aus andern Jahrszeiten gegeben habe etc.), und dem zu Folge vermuthe, daß ein Aequinoctialsurn diese rothe Pulver aus Afrika herbeigeführt habe.

1818 fand Kapitain Rofs rothen Schnee an der nördlichen Küfte der Baffinsbay, und brachte etwas von dem Bodenfatze, mit nach England. Vielleicht erhalten wir bald eine Analyfe davon ").

\*) Eine kleine Menge dieser rothem Schnece, welchej durch Kapitaiu Saaby e und Hira, Biot sa Hira, The nard gekommen war, ill von diesen Chemiker in der Absicht uutersucht worden, um auszumachen, ob der siebeude Körner wirklich thierischen Ursprungs soy, wie man aufangs glaubte. Bei der zerisorendeu Destillation entstand keine Spur von kohlensauren: Ammoniak, wie es hätte soyn müllen, wäre diese der Fall gewechn, dagegen branklichen Oelst und eine seite Materie; der rothsirbende Kürper scheint also dem Plauszerreiche augebört zu haben, wie sich auch dadurch bestäußte, daß eine Andsöng dessehen in Alkohol nach Von rothem Schnee hat auch im Sommer 1818
Hr. Johann von Charpentier, Salinendirektor in Bew, den ich als Frenud eben so sehn, wie in wissenschaftlicher Hinscht achte, auf der Alpe-Anceindaz, welche am Fulse der Diablerets liegt, und an andern benachbarten Stellen einiges gefunden, und mir etwas von dem nach dem Aufhlauen übrig gebliebenen Rückstande zu überschicken die Güte gelabt. Er ist dunkel-rothbraun, oder grauslichbraun, fein anzusühlen, und enthält, eben so wie von dem 1815 und 1814 gesallenen gemeldet

Abdampfen des Alkohols einen fettigen Körper zurückliels; was fich im Alkohol nicht aufgeloft hatte fehien erdig zu feyn. - \ lu einer Flasche voll geschmelzten rothen Schnees aus der Baffinsbay, welche Hr. Decandole aus England mit nach Paris brachte, hatte der rothfärbende Körper binnen 11 Monaten keine Veränderung gelitten; er belieht aus rothen Kügelchen, die nach Dr. Wollaston's Messung Toos bis Tales Zoll Durchmeffer haben; von den kleiusten find manche weiß und auchuander geklebt und haben dann ein bauliges Aussehen. Geprest follen fie keinen pulverulenten, fondern einen röthlichen ühligen Kürper geben, und eine farbeulose Hant zurücklassen , scheinen aber keine Champignons, fondern, wie febou Hr. Brunn im Anfange zu Kapitam Rofs Reiseberichte vormuthete, kleine, zur Familie der Algen gehörende Pflanzenkörper, dem Saamen der Ulvas ähnlich zu feyn. - Eis, das fich im vorigen Winter in einem Graben eines in der Gegend von Leipzig liegenden Landguts gebildet hatte, zeigte an feiner Oberfläche eine rofenroth gefärbte Lage, deren vegetabilischer Ursprung kaum zweiselhaft zu feyn fchien, Gilb.

wird, einzelne gröbere den Pyropen ahnliche Körnchen. Etwas davon habe ich dem Hrn. Hofrath Stromeyer in Göttingen zur Analyfe überschlickt. So bald ich weitere Nachricht davon erhalte, bin bereit, mehreres davon bekannt zu machen.

## 4. None Nashrichten von Fenermeteoren, deren Massen man nicht habhast geworden ist \*),

1815 den 27. Januar, um 8 Uhr 12 Minuten (Vormittags oder Abends?) zeigte fielt ein unbedeutendes Wölkehen in SSW, etwa 12 bis 13° hoch, welches fieh fehnell kreisförmig bewegte und augenblicklich in einen Feuerball ausbrach, dessen Durchmesser auf 16' geschätzt wird. Dieser Ausbruch war von einem Geräusch begleitet, als wenn Wasser auf glühendes Eisen gegossen wird. Der Feuerball ber-

\*) Von awei ältern gleht Olearil Habygraphia Leipzis 66f, rolgende, von Hrn. Prof. Mein ock en im mitgetheitte Nachricht: "1661 den 25. Sept. lit zu Görlitz eine Feuerkngel von Ilimmel unter die charfürfültehen und kaifert. Soldste angefallen, "beidte es. Arie je eine Jobste hat man in Leipzig von einer Feuerkugel, fo vom Bimmel gefallen, gefagt," S. 486; (demfelben Werke, welches von dem bekonnten Friedeburger Steinzegen S. 157 meldett: "Ilm Jahr 1504 find in einem Doinnerwetter hei Friedeburg ander Saale glübend teiße Steine herab gefallen, welche kohlichwarz und fo heiß als glübend Eißeu gewefeu; wohin die gefalleu, haben ße das Gras gleich, als wenn Kohlfeuer darüber gewefen, verfregnt")

ftete, und war von einem prächtig leuchtenden Schweife begleitet. Er fiel (oder ging weiter) in einer Diagonale von WSW gegen SW. Der Horizont war fehr erleuchtet. Die Erscheinung dauerte 5 Sekunden \*). Hier ift also die erste Ankunft und Entzändung einer folchen Maffé beobachtet worden, welche sich auch noch bei einigen andern Meteoren fo gezeigt hat, bei manchen aber auch wie eine schnell sichtbar werdende sich nach und nach vergrößernde Sternschnuppe, oder auch, wie ein oder mehrere parallele Lichtstreifen, aus welchen fich schnell ein stärker leuchtender und brennender Körper bildete, welches unstreitig davon abhängt, ob eine folche Maffe mehr locker ausgedelint, oder zusammengeballt, oder sehr in die Länge gezogen in unserer Atmosphäre ankommt.

1814 den 28. Oktober um 7 Uhr 50' Abends, ward zu Moskau eine Feuerkugel gefehen, weißs, groß wie der aufgehende Vollmond, sie ging von N nach S, langsamer, als gewölmlich die Sternschnuppen. Sie schien sich um die Axe zu drehen. Einige haben sie behaart geschen, (wohl ganz richtig, wegen der ansbrechenden Flammen und Dämpse) \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Aus einem Berichte von Hallaschka, Prof. der Physik in Brunn, im Hesperus 1814, No. 14, S. 112.

<sup>&</sup>quot;) Nachrichten davon giebt Fischer, Direktor der natursorschenden Gesellschast zu Moskau, in den Mem, de l'Ac. Imp. de St. Petersbourg, t. 6 hist. p. 5a.

Ans dem Jahre 1816 werden in dem Naval Chronicle 2 große Meteore, etwa halb fo groß als der Mond, und 18 kleinere angegeben. (Jonrn. of fc. and arts, Sept. p. 152.)

Im verwichenen Jahre 1818 find ziemlich viele Fenermeteore beobachtet worden, von denen mir folgende bekannt worden find:

1818 den 18. Januar gegen: 8 Uhr Abende, ift, nach Zeitungsberichten aus Petersburg, zu Turuchanst in Sibirien (bei 57° Kälte) ein immer anwachfendes Krachen in der Luft gehört worden, hieranf (foll wohl heißen: zugleich; oder vorher) ift ein fehlangenförmiges (allö auch wie so viele andere, in Bogensprüngen gehendes) Feuermeteor erfehienen und bald verschwunden.

1818 den 28. Januar um 6 Uhr Abends, ift ein Feuermeteor mit einem langen Schweife geschen worden zu Campbell - Town bei Fort St. Georgo \*).

1918 den 6. Februar zwichen 2 und 3 Uhr Nachmittags fah man in England an mehrern Orten ein mugaachtet des Sonnenlichts, fehr helles Fenrenteor, das fich schuell vom Zenith gegen den Horizont nach N bewegte. Es schien in einiger Höhe,

<sup>\*)</sup> Journal of science and art, No. 9. p. 135: Wenn gesigt wird, der Durchmesser fey 1 Fuß groß, und der Schweit 6 Fuß lang erschienen, so ist darin kein Sinn, weil raan nicht wissen kann, in welcher Entsernung, oder unter welchem Winkel der Erzihler sich diese Größen deukt. Okladni.

etwa 15° üher dem Horizont, zu verfelwinden, und man fah hernach eine Dunkelheit (eine zurückgeflene Rauchwolke) nach N etwa 12° hoch. An mehrern Orten, z.B. zu Swaffham in Norfolk, zu Coningby in Lincolnflire, zu Holderneßt, Trentfall (50 englische Meilen von Coningby) u.f. w. hörte man ein Getäle, wie von vielem Wagengeraffel, und verfpürte eine Erschütterung einige Schunden lang, wie bei einem Erschütterung einige Schunden lang, wie bei einem Erschütterung zu 55° kunden lang, wie bei einem Erschütterung einige Schunden lang von bei einem Erschütterung eine Erschütterung eine Schunden lang von bei einem Erschütterung eine Erschützen eine Erschütterung eine Erschützerung eine Erschützerung eine Erschützerung eine Erschützerung eine Erschützerung eine Erschützerung eine Erschüt

Dass das 1818 den 15. Febr. 11m 6 Uhr im füdwesslichter Frankreich geseltene Fenermeteor, wovon in Ann. B. 60 S. 252 mehreres gesagt worden ist, bei Limoges eine große Vertiesung in die Erde geschlagen habe, soll, wie mir gemeldet worden, ungegründet seyn.

1818 den 17. Juli Abends zwischen 9 und 10 Uhr wurde in Amerika in dem Dorse Vermont bei Montpellier ein glänzendes Feuermeteor geschen, das erst nach O schmell senkrecht niederwärts, und sodann (scheinbar) horizontal nordwärts (also auch wie so viele andere, in Zickzacksprinigen) ging. Es erschien groß wie der Vollmond, birnförmig, das breitere Ende nach der Erde gekehrt. Es hatte das Anschen eines soliden Körpers. Unmittelbar darauf solgten 2 kleinere Feuerkugeln. Man verglich das Licht mit glühendem Eisen. Nach 2 oder 3 Minuten, nach Andern, nach 4 bis 5 Minuten, hörte man hestiges donnerartiges Getöle, welches Einige

mit dem Rollen eines Wagens auf Steinen verglichen. Journ of fc. No. 11 p.160.

18:8 den 3. Aug um 11 Uhr Abends fah Thomas Young (Sekretair der Kön. Societätzn Lonan) zu Worthing (in 50° 49' Breite und 20' weiflich von Grenwich) ein fehr helles Meteor bei der Caffiopea, welches nichts anders als der nachgelaffene Schweif einer Fauerkugel kann, gewesen Lyn. Es war ein Lichtfüreif, der in 19' Polardistanz und 65° Rectascension ansing und in 17° Polardistanz und 80° Rectascension endigte. Er blieb eine Minute lang sichtbar, ohne Bewegung, fast wie ein Komet, Ann. de Ch. 1. 9 p. 88.

1818 den 5. Aug. um 9 Uhr 10', falt man über die Stadt Cheimford in England ein fehönes und großes Feuermeteor nach NO aufserordentlich fehnell gehen. Journ. of fc. No. 11. p. 16a.

1818 in der Nacht vom 5. bis 6. Sept. fah man nach den Zeitungen zwitchen Mitternacht und 1 Uhr zu Breteuit, im Oifedepartement eine Feuerkuggl von W gegen N in einer krummen Richtung gehen; sie zerplatzte gegen N in mehrere leuchtende Stücke mit Getöfe.

1818 den 14. Sept. Abends um 10½ Uhr wurde in England ein Feuermeteor in einer mäßigen Höhe über dem Horizont erblickt, welches nach N ging. Es erschien so groß wie der Mond mit einem erst rothen, dann weißen Schweise. Thom £ Ann. Okt. 1818 p. 320.

1818 den 31. Oktober, um halb nenn Uhr

Abends, fah man bei sonst heiterm Himmel zu Mehadia im Bannat in SO eine seurige unstermliche Mass, welche hernach eine längliche Form annahm, und in hänsige zur Erde fallende Funken, ohne hörbaren Knall (vermuthlich weil der Ort der Explosion zu entsernt war), sich auslöste; und die ganze Gegend in ein helles 5 Minuten lang danerndes Fener zu verstezen schien. Man sah hierauseine beleuchtete beinahe senrige mit einem schwarzen Flekken verschene längliche Masse (den zurückgelässen zum Theil noch leuchtenden Dampf des Meteors), welche; nachdem sie in der Mitte gleichsam abgebrochen, zwei unstruliche noch immer leuchtende Hästen bildete, die allmählig immer kleiner wurden und endlich verschwanden.

1818 in der Nacht vom 21. Zum 22. December fah man in Fühnen gegen SSW ein Meteor wie eiinen Stern, von der Größe des Mondes mit einem Dunfikreise, aus welchem während mehrerer Sekunden (allem Ansehen nach durch einen Druckfehler

<sup>&</sup>quot;

"Wiener Zeitung vom 10. December 1818. Nach audern Nachrieiten haber auch Couriere und audere Reifunde weischen Jaffy und Eukareit ungefähr dadfebe geiehen. Vielleicht bekommen wir in der Folge von niedergefallenen Maffen, etwa in Bulgarien oder Rumelien, einen türktlöhen Bericht, wie wir dereu schon einige haben, die nicht unter die felsbehtuffen gelören, weil ein Türke wenigsteus das treulich wieder ertählt, was er gesehen hat, aber mancher Physker gera seine vorgesasten Meinungen in die Erzählung von Thatkchen hienististe.

heist es: Stunden), kleine Sterne hervorgingen, den fogenannten böhmischen Lichtern nicht unähnlich \*).

## ZUSATZ.

Nich unbenutzte chinefische Nachrichten von Meteorsteinen.

> Frei ausgezogen aus einem Auffatze des Herrn J. P. Abel - Remusat \*\*).

In den Jahrbüchern der Chinesen und der Japaner finden sich manche Nachrichten vom Herabsallen von Meteorsteinen. Es scheint mir, sagt Hr. Remusat, der Mühe werth
zu seyn, die Umstände zusammen zu stellen, unter welchen
dieses dort geschah. Die gewöhnliche Benennung der Meteorsteine ist: sing yun tichking chi, das ist: berabsallende, in Stein verwandelte Sterne. So beisen sie blos, bemerkt ein chinesscher Schriftsteller, weil sie sich den Augen
wie Sterne zeigen; Steine aber wirklich für Sterne zu halten,
wurde, sagt er, ein großer Irrthum seyn. Denn, bemerkt

Annal, d. Physik, B. 63, St. 1. J. 1819 St. 9. D

<sup>&</sup>quot;) Nach einer Zeitungsnachricht, unter andern im Korrespondenten von und für Deutschland 1819, 10. St. vom Inten Januar.

<sup>\*\*)</sup> Im Journal des Savans und in den Ann. de Ch. et de Phyf. des Hrn. Gay-Luffac und Arago t. 10. 1819. Gilb.

ein anderer chinesischer Schriftsteller, es find feit Alters unzählig viele folcher scheinbaren Sterne herabgefallen, und die Zahl der Sterne hat fich doch nicht vermindert; auch find fie nach ihm felten über einen tchhi und einen thfun, (0,419 Meter ) lang. Dass es indess viel größere gegeben habe, cafür führt Hr. Remufat das Beispiel des an der Quelle des gelben Fluffes, an der Nordseite des Altan fich findenden Felfen an, welchen die Mongolen Khada foutfilco. (Felfen des Pols) nennen, und von dem unter ihnen die Sage geht, er sey ein herabgefallener Stern. Er ift über 4 tchang (ungefähr 15 Meter) hoch, fteht mitten in einer Ebene ganz einzeln da, und Hr. Remusat vermuthet in ihm eine Masse gediegenen Eisens, von der Art derer von Krasnojarsk, von Otumpa, von Mexiko u. a. Uebrigens haben die Chinesen nach Hrn. Remusat auch die Sagen von heches de foudre, liffoirs, marteaux, coins, vrilles, anneaux, perles de foudre, oder vielmehr du dieu du tonnere, von denen ein chinefischer Schriftsteller behauptet, fie feyen von derfelben Natur als die herabfallenden Sterne, und Ueberreste von ähnlichen Erscheinungen, als Stein -. Gold -, Hirfen -, Reifs -, Haar -, Blut - Regen und dergleichen mehr, die in den Chroniken vorkommen.

Mehrentheils find die chinestichen Meteorsteine mit Fenerkugeln angekommen. Manchmal hat man aber diese nicht bemerkt, und ist plottlich von dem mehrers 100 Li (10 eine Lieue) weit zu hörenden, donnerähnlichen Getöse überrschat worden, während dessen die Steine manchmal bei ganz heiterun Himmel herabstelen. Das Getöse beim Zerplatzen der Feuerkugel wird mit dem eines einstlutzenden Haufes,

den Gebrüll eines Stiers, und das Getofe des Herabfallens mit den der Flügel wilder Gänfe verglichen. Es find einer oder zwei oder mehrere Steine herabgekommen, manchmal hat es wie Steine geregnet. Die Steine waren beim Herabfallen brennend heifs, schwärzlich, manchmal sehr leicht. Ein Schein von einiger Ausdehnung, der mit einer Schlange verglichen zu werten und einige Zeit zu bestehen pflegt, zeigt fich an dem Orte. we die Feuerkugel war; der Himmel ift dort bläffer, manchmal gelblich roth oder grünlich, wie Dickicht von Bambusrohr. Es find Steine herabgefallen in Ackerfeldern, Lägern, Städten, und in der Hauptstadt, und mehrmals find Thiere dadurch in Schrecken gesetzt worden. Als im Jahr 546 ein folcher Stein in dem Lager von Kao -tfou herabfiel, fingen darin alle Efel an zu fchreien. Unter Chi - tfoung, einem der spätern Tcheou, fiel ein Stein unter großem Geräusich nahe bei der Hauptstadt herab; Pferde und Rindvich entflohen , ohne dals man fie halten konnte; in der Stadt glaubte man es trommele und man fing auch im Schloffe an zu trommeln. Es kömmt kein Beispiel vor, dass ein Mensch von Meteorsteinen getroffen worden fev.

Ich habe, fagt Hr. Remufat, ein Verzeichniss der in China herabgefallenem Meteorsteine, und der Umstände, unter denen dieses geschah, nach Ma-touan-lin gemacht. In einer Art ehronologischer Tasel, welche Hr. De gu'ig ne s, der Sohn, in den ersten Band seiner Reise nach Peking eingerückt, wahrscheinlich aber nicht selbst gemacht hat, werden g solche Erseheinungen aus der Zeit vor Christi Geburt etwähnt; diese Auszüge aus den ziemlich umständlichen Erzählungen der Chinesen sind aber zu unvollständig und zu

"fummarifch. Das Verzeichnis Ma-touan-lin's figt zu den uns fehon bekannten Fällen, über 60, neue hixzu, und geht doch nur-his zu dem Jahre 1004. Ich habe diet ehrquologische Folge aust andern Quellen fortunfetzen meh bemüht. Hier einige Beispiele, der neuesten Eälle, oder selcher, welche etwas Besonderes haben, damit man heurthsilen könne, oh das ganze Verzeichnis bekannt gemacht au werden verdiene.

Im fechsten Jabre Youan-ho (811), im dritus Mond, am Tage Wou-fiu, zwischens 3 und 5 Uhr Nachmittags, sah man bei hedecktem Himmel und, kaltem Wetter, eine Feuerkugel so großs wie ein hou (ein Gemäßs 10 Bülffeaux haltend) welche zwischen Yan und Yun herabsie. Man hötte mehrere 100 Li weit ein dem Donner ähnliches Getöse, und die Fasanen. Bogen mit Geschrei sort. Üeber dem Orte, wo die Feuerkugel herabsiel, blieb ein röttlicher Dampf, von der Länge eines Tchangs (3,8 Meter) wie eins Schlange ausgerichtet und dauerte bis am Abend, worauf er verlöschte.

In zwöllten Jahre (\$17), im neunten Mond, am Tage Ki. Kai um 3 oder 4 Uhr nach Mitternacht, erfchien um die Mitte des Himmels ein fliefsender Stern (étoile coulante); der Kopf war, wie, ein Eimer, der Schwanz wie ein Kahn von 200 Hou Last; der Stern, war über 10 tchung (38 Meter) lang, machte, ein Geräusch wie ein Schwarm Vögel, der davon fliegt, und hatte ein Licht wie Fackeln. Der Stern 20g nach Westen unter dem Mond sort; plütlich hörte man ein großes Getsse, und in dem Augenblick als die Kungel zur Erde siel, einen drei Mal 6 starken Lärm, als wenn ein Haus einstützt.

Im zweiten Jahre thian-veess (905) im dritten Mond, am Tage I-tehtebus; gegen Mittermacht, erfchien mitten, was Firmament ein großer Stern, 5-Boiffsaus, groß. Er fleck ungefähr 10 Teheng weit nach Nordweft, und hilebelagen fichen. Es waren über ihm eine Menge, kleiner Sterne, die wie eine rothe oder orangefarbene, wenigstens 5 Tehang, lange Flamme, die sich wie eine Schlaugeihinzog, bildetene, 1 Alle diese kleinen Sterne-bewegten sich nach, Südoft, spac, fielen dann als ein Regen: herah; hald daraaf, verfüschte die Kugel und es blieb bler ein weislich blauer ine Grünliche spielender, Dunft, der die Mitte des Himmels einnahm, sich verdankelt und verfahward.

In den Jahren Wan-li der Dynassie, der Ming (1516) im zwöllten Mond, imn.25. Tage, ließ sich zu Churz-klüngesou in der Provinz ISze-stehhoutun, jals weden Windtmoch,
Wolken da waren, plützlich ein Donnern hören, und, es siesten 6 runde Steine herab, welche 8 j. 15, 17, die kleinern,
nur 1 Pfund, die kleinsten nur 10 Unzen wogen.

n. Unter der Regieeung des Köwigs von Korea IV etztifung, welches mit dem zweiten Jahre Iliran-yeou (305) überein-Bunnt, fielen zu Hoang-lie in Korea Steine mit einen donnerühnlichen Getöle herah, welche die dafigen Officiere an den Hof schickten. Der Präsident des Geremonies bemerkte in einer Supplik an den König, dieses Herabsallen von Sternen Jahe sich schon unter den vorigen Dynastien mehrmals ereignet, und sey daher nichts Ausserordentliches, und kein Wunder, das aus Glück oder Unglück deute, und man thue Unrecht darüber zu erstaunen.

In der Geschichte von Japan liest man, dass im fech-

sten Jahre, fiowa, der Herschaft von Nin-Mio-Ten-O (889) um 29. Tuge ides 78. Monds westlich won der Stadt Thian-tchsnauen: einngesongen habe in donnern und zu regien, zehn Tuge lang; und daß, als es wieder helles Vetter wurder, man in diesem sont Steintosen Orte einige Steine Fellspitzen und rothen Aexten ühnlicht gefunden habe.

Achuliche Beifpieles folten in zwei andern Städten Japans docht Tuhre hinterdinader vorgekonaiem feyn, unter der Regierung von Koucho- Ton-O in den Jahren nonwa, das heifst 885, 886 und 887. Der japaniiche Schriftfelles behauptet, in den nörellichen Ländern fielen weit [häufiger Donnerfleine herab, in Japan aber nur felten, wovon er als Beweis eins der fürchterlichten Gewitter, die es je gegeben hat; millimt, welches am 20. Tage des 6. Monds im J. 1710 über die Hauptstadt Japans loabrach. Es fehlug an vielen Orten ein, der Blitz zerförte mehrere Hunderte von Häufern, und doch fund man auch nicht eine jener angeblichen Aexte oder Keile des Donnergottes:

So weit die aus Hrm Remufat's Auffata ausgezogenen Nachrichten aus China und Japan.

neine Ou Causal I Valence i Gilbert.

#### Ш

Die Vulkane als Gebläse mit verdichtetem Knallgas dargestellt

Dr. CLARKE, Prof. d. Mineral. zu Cambridge. \*).

Die Vulkane zeigen die Erscheinungen eines Gebläses mit verdichtetem Knallgas. Durch das vulkanische Fener wird Wasser zersetzt, das gassörmige Produkt erscheint im verdichteten Zustande, verbrennt,
hat die Krast zu schmetzen, giebt, wenn die gauz
verdichtete Gasmasse sich entzündet, die surchtbarsien Explosionen, welche ganze Berge in die Lust
schleudern, mit einem Knall, der viele Stunden
weit gehört wird, und zeigt an den engern Mündungen, aus welchen geschmelzte I Gebirgsarten in

<sup>\*)</sup> Die folgenden Bemerkungen des Dr. Claffe über den Vefuv, welche ich aus feiner Schrift; the Gas-Blow-Pipe etc., Lond, 1819 frei ausriche, fehienen mir, befreit von der Weifohweißgleit des Originals, nicht ohne Intereffe zu fen, fällt gleich die Ara auf, wie er feine Lefer auf fie führt, indem er zu verschen giebt, er fey durch die Vulkane auf die Erfodung des Newman Ichen Gebläfes geleitet worden. Gilb.

Gestalt von Lava, unit einem Kuall wie von Kauonen herausgeworsen werden, kleinere partiale Detonationen, die sich zu jenen verhalten, wie die Detonationen in dem Gesasse des Gasgebläses zu denen
vor der Mündung des Blasrohrs. Am Vestu läßt sich
dieses am leichtesten zeigen, indem der Krater desselben nicht so weit als in dem Aetna und in den
mehrsten andern Vulkanen von den Blasröhren entfernt ist, aus welchem die Lava herausgetrieben
wird.

"Der Vefuv ist, so zu sagen, seiner chemischen Natur nach, in jeder Rücksicht ein großes Gasgebläse, und stimmt in allen seinen Erscheinungen mit den Erscheinungen und Wirkungen, den Explosionen und Detonationen, der Hitze und dem Licht \*) dieses Apparats überein."

So lautet in wörtlicher Ueberfetzung die Lehre, welche Hr. Dr. Clarke feit den zwölf Jahren, daß er in Cambridge öffentliche Vorlefungen hält, stets vorgetragen zu haben versielert.

Vulkanische Ausbrüche, fährt er sort, ersolgen nie ohne Mitwirkung und ohne Zersetzung von

<sup>7)</sup> Von dem jatunfern Licht, das aus den Mündungen ausftrahlt, aus denen fich vollkommen füßige Lavafiröne ergeiesen, läfts fich nur durch das Gasgebilde eine richtige Vorfiellung erlangen, wenn man einen der am schwersten schwersten Körper vor demselben in Fluß bringi, wohei fich ein Licht von derselben Art, nur in einem unvergleichlich viel geringern Umsange entwickelt.

Wasser. Vor jedem großen Ausbruche des Vesuvs vertrocknen nicht nur alle Brunnen in Neapel, Portici, Refina, und andern Städten am Fusse des Berges, sondern auch das Wasser des Meers tritt zurück, und es sterben an der Küste die Meerthiere von ihrem Elemente verlassen. Bei dem Ausbruche, welcher in der Nähe von Puzznoli einen neuen Berg von 3 Meilen Umfang bildete, vertrocknete und verschwand der ganze Lnkrinische See. Wird das Wasser blos in Dampf verwandelt, so erschien im Ausbruche Wasserdampf, siedendes Wasser und Schlamm, wie sie Pallas auf der Insel Taman in Wird aber das Wasser der Krimm gesehen hat. durch Erhöhung der Temperatur und durch chemische Verwandtschaft (zu den Metallen der Erden. Davy's Scharffinnigen Vermuthungen zu Folge) zerletzt, und verbrennen die dabei fich bildenden Gasarten, so müssen offenbar Erscheinungen, wie in dem Gebläse mit Knallgas entstehen, wie sie der Vesuvin der That so oft zeigt, und von denen ich zwei Jahre lang fast ununterbrochen Augenzeuge gewesen bin. Von vielen Beispielen hier nur eins, bei dem ich Gelegenheit hatte, dieses bestätigt zu sehen.

Wührend der häufigen Ausbrüche des Vesuws im Februar 1795, äusserte Sir William Hamilton in Gegenwart des Lord Palmerstone, Sir Charles Blagden und anderer Engländer den Wunsch, ausgemacht zu sehen, ob die Lavaströme an ihren Quellen, die Körper, aus denen die Lavazusammengesetzt ist, im Zusiamd vollkommener oder

unvollkommener Schmelzung enthalten. Nun traf es fich. dass ein Lavastrom nahe bei dem Krater hervorbrach. In diesem Fall ist die Menge der ausgeworfenen Maffe, und daher auch die Gefahr der Quelle des Lavastroms fich zu nahen, geringer, und fast unr der Krater zu fürchten. Ich wartete bis ein starker Wind entstand, der die Auswürflinge aus dem Krater nach einer andern Seite, als wo die Lava ausfloss) hintrieb, und wagte nun das Unternehmen in Gesellschaft dreier anderer Engländer und von Lord und Lady Palmerftone. Als wir auf dem Kegel des Vesuvs angekommen waren, fanden wir den Krater auf der Spitze desselben sehr thätig. indem er ganze Flüge ungeheurer durchscheinender Steine mit Verglafung, und dichte Schauer Asche in schweslige Wolken gehüllt auswarf, welche das Herannahen gefährlich machten. Die Gefellschaft ftieg so hoch als möglich hinauf, kehrte sich dann nach der Seite, wo die Lava hervordrang, und fuchte, nachdem fie den Lavastrom erreicht hatte, längs desselben bis zur Quelle vorzudringen. Allein der Wind hatte fich gedreht, und trieb nicht nur den heißen Dampf der Lava auf uns zu, sondern auch aus dem Krater eine fo dicke Wolke feiner Afche und erstickender, Schwefeldampfe, dass wir nicht wulsten, wolin wir uns wenden lollten. Verlegenheit erinnerte ich mich des Vorschlags Sir William Hamilton's in einem folchen Fall über die fliessende Lava weg, nach der Seite hin zu gehen, woder Wind herkommt; dagegen stimmten indels Alle, wegen des flüffigen Ausschens der Lava so nahe an der Quelle. Während wir noch überlegten,
was zu thun sey, warf indeß der Krater zwischen
uns ungeheure Felsstücken und vulkanische Bomben 7, die wir vor Rauch nicht gesehen hatten, und
es slogen große Klumpen Schlacken und andere Materien, die sich wie Räder um sich selbst dreihen, mit
solcher Macht und Schnelligkeit bei uns verüber,
daß wir würden zermalmt worden seyn, hätten sie
die Richtung nach der Stelle zu gehabt, wo wir auf
einem Hausen beisammen standen. Jetzt war kein

\*) Diele fonderbaren vulkanischen Erzengnisse find zu Neapal fehr bekannt, wenn man be gleich felten in Sammlungen der verschiedenen Produkte des Vesuvs fieht. Die Neapolitaner nennen fie vefuvische Bomben, Vefuvs - Tropfen, Vefuvs-Thranen, fie kommen von der Grofse eines Sperlingries bis zu der einer Kokosnus und zuweilen noch größer vor ich habe 50 bis 60 Pfund schwere gefunden. Sie haben die Gestalt, welche eine vollkommen geschmolzene Masse annehmen wurde, wene fie, während fie durch die atmosphärifche Luft fliegt, kalt und hart wird, bevor fie den Boden erreicht. Wenn fie auf Afche fallen, fo zerbrechen fie nicht, und dann haben fie eine birnartige, manchmal etwas verdrehte Gestalt. Sie find an der Oberfläche rauh oder vielmehr porce, im Innern find fie fehr dicht, haben jedoch gewöhnlich einen Kern von mehr poröfer Lava. Diefe Tropfen fallen aus den Wolken herab, die fich über dem Kegel des Velnys während feiner hestigsten Ausbrücke anhäusen, Merkwurdig ift es, dals Perber, in feinem Catalogue raifanne der Produkte des Vefurs, diese Bornben nicht erwähnt,

Angenblick mehr zu verlieren. - Den Hut vor das Geficlit haltend ; flieg ich von dem hohen Ufer des Lavastroms therab, lief schnell über die Oberstache der geschimelzenen Masse, und erreichte glücklicht die entgegengesetzte Seite, wobei ich nur die Stiefeln verbrannte und die Hande ein wenig verlengte. Hier fah' ich die Gefahr ganz, in der meine Freunde schwebten; und füchte fie durch Rufen und Gebehrden, denn vor Getofe konnte man kaum hören, fie zunt Nachfolgen zu bewegen. Große Felfenftükke erhärteter Lavas welche aus dem Krater geworfen wurden, flogen an ihnen vorbei, und andere, die eine Citadelle zerstört haben würden, fielen niedemute Doch keiner aus der Gefellichaft rührte fich vom Platze, selbst die Führer nicht. Endlich falt ich fie herabsteigen und Anstalt machen, etwas weiter unten über den Strom zu letzen, wo er lehmäler, und die Lava, ihrer Röthe nach zu urtheilen, weniger flüslig war. Aber da sie glücklich und unbeschädigt himiber waren, fand sich, dass der Lavaffrom fich hier in zwei Arme getheilt; 'und eine von flielsendem Feuer umgebene Infel gebildet hatte, auf der sie fast verlengt wurden; und als sie über den andern Arm letzten, fiel einer der Führer, der Wachsfackely und andre Dinge trug, und verbrannto fich febrecklich

Da wir uns nun alle auf der Seite des Windes wieder vereinigt befanden, fliegen wir weiter hinanf. Dals wir nicht weit mehr von der Quelle der Lava waren, bewies uns das Brällen, das Auffiofsen (the bellowings, belchings), und die Explosionen wie Kanonenschüsse, welche nicht aus dem Krater kamen, aus dem vielmehr ein einförmiges, betaubendes Gebrüll (roaring and deafning noife) hervorging. Die Lava wurde immer weißer, ie weiter wir vorschritten, ein Zeichen ihrer größern Hitze, und nach etwa 1 Stunde gelangten wir wirklich zu dem Schlunde, durch welchen fich die schmelzende Masse den Ausgang gebahnt hatte. Es war eine enge Spalte in der festen Lava des Kegels, mit glatten und dichten Seitenwänden, die nicht das poröfe Ansehen an der Luft erkalteter Lava an ihrer Oberfläche sondern das des festesten Trapps oder Basalts hatten. Das Schauspiel, welches wir hier fahen, lässt sich eben so wenig als unsere Empfindung und unser Erstaunen schildern. Oft schon hatte ich Lavaströme, welche in dem Thal zwischen dem Somma und Vesuv herabgekommen waren, gefehen, wo se beweglichen Hausen von Schlacken gleichen, welche nnter Geraffel über einander wegftürzend fortschreiten; hier aber war das Ansehen ganz anders. Aus der Mitte des gewölbten Abgrundes und einem Kanale entlang, schöner als die Kunst ilm darzustellen yermag, strahlte das hellste Licht mit einem folchen unaussprechlichen Glanze hervor, dass es sich nur auf Augenblicke nuter abwechselnden Verschließen der Augen beschauen ließ, und indels es mit der Schnelligkeit der Fluth und unter starkem Winde aussloss, schien es weiterhin in gemildertem Glanze fich in einem durchfichtigen

schnellsließenden Strom verwandelt zu haben. Die Masse war hier im vollkommensten Flusse (in the most perfect fusion) und rann wie geschmolzenes Silber den Berg herab. So bald aber die Luft darauf einwirkte, verlor die Oberfläche an Weiße, wurde erst roth, dann dunkler, und noch weiter unten bildeten fich schwarze Schlacken an ihrer Oberfläche. Ueber dem gewölbten Abgrund befand fich eine Art natürlichen Schornsteins, etwa 4 Fuss hoch, der von Zeit zu Zeit unter Verpuffungen Steine auswarf. Diefer Oeffnung nahte ich mich so weit, dass ich von den Rändern derselben etwas reinen Schwefel, der fich hier krustenartig abgesetzt hatte, loskratzen konnte \*). Sie stiels so erstickende Dampfe aus, dass fich nur dann und wann ein Blick nach dem thun liefs, was unten vorging. Doch fah ich deutlich,

<sup>&</sup>quot;) la einigen Beschreibungen des Vesurs het mm alle gelbert und orangefarbenen Salte, die man auf demselben findet, für Schwefel ausgeben. Als jeh einst mit Lord Pa Im er fi on e dem Krater nach einem hestigen Ausbruche besuchte, fand ich das ungeheure Becken im Inneru gans mit saltigen Theilen überzogen, welche die lebhatssein und glazendflien Farben des Regenbogens zeigten, welcheis eine Seltenheit ist, da dies Salte zerstiesbar find, und daher beld verschwinden. Einige hellschwefeinglebe nahmen nach dem Zertissen eine Orangesarbe an. War bur von zu Cambridge zerlegte fie, und zeigte, das sie faltslauers Lifen waren, das indeis einen solchen Urberfelnfa zu Sürer batter, das, als wir sie im Krater in Flaschen mit Glasstöpfeln thaten, lederne Handschube fogleich zerstört warden, wenn sie mit ihnen in Berthrung kamen. Cl.

daß der Lavastrom mit demselben unbeschreiblichen Glanze, und mit reißender Schuelligkeit am Grunde des Schornsteins hin, nach der Mündung des Abgrunds sloß. — Diesem Luftloche hatten wir es wahrscheinlich zu danken, daß wir zu der Quelle der Lava so nahe hatten hinzutreten können.

gę.

er e

ļ1

rati

5,4

Sir William Hamilton äußert die Meinung, große Steine würden, wenn man ße auf den Lavastrom würfe, keinen Eindruck in ihr machen, das er gesunden hatte, daß in einiger Entsernung von der Quelle der Strom einen Menschen trage. Die Lava in der Nähe dieser Stelle zu betreten, hätte indeß niemand wagen dürsen. Leichte Körper machten zwar selbst hier wenig oder keinen Eindruck auf sie, und 5 bis 15 Pfund schwere Steine fanken in ihr nicht unter; um 60 bis 80 Pfund schwere Steine, die hinein geworsen wurden, bildete aber die geschmolzene Masse eine Art von Bett, in welchem sie mit ihr fort schwammen \*).

Ein Stein von etwa 300 Pfund Gewicht, den

\*) Währeud ieh Beobachtungen machte, ergötzten fich einige von der Gefellichet, Scheiben rohen Rindfleiches auf die glate Oberfäche der Lras zu legen, wie das die Arbeiter in den Corawallifer Schmelzhütten auf gefehmelntem Zinn zu thun pflegen, zu welchem Zweck fie fich mit Fleich und langen Gabeln verfehen hatten. Wie auf dem gefehmolzeure Metall verfehwanden die Scheiben zuweilen augenblicklich; konnte man fie aber, fast in dem Augenblick wo sie die Lava berührten, wieder erhaschen, so fand man sie auserordentlich wolschameckend. Cl.

der Krater auswarf, und der nahe an der Quelle des Lavastroms niedersiel, wurde von uns in die schmelzende Masse gerollt; er überzog sich nach und nach mit ihr, und fank dann in ihr zu Boden. Trotz ihrer Zähigkeit hatte sie doch das Anschen, als ließe fie fich wie Honig oder Syrup umrühren, und als würde man mit einem spitzen gebogenen Eilenstabe etwas davon haben herausnehmen können, das unter Einwirkung der Luft fich beimErhärten in eine porose Schlacke verwandelt haben würde, indess wenn die Luft nicht auf sie einwirkt, sie beim Erkalten zu einem festen, fehr dichten Körper wird. Daher die Oberfläche der ferhärteten Lava stets aus Schlacken, das Innere aber aus einem festen Stein besteht. Kurz darauf fiel ein Klumpen vollkommen geschmolzener Masse, welche der Krater zu einer beträchtlichen Höhe empor geschleudert hatte, nicht weit von uns nieder; wir fanden fie breit gedrückt (flattened out) und in Stücke zersprungen, die mehr als rothglühend waren. Eins, das wir beim Hinabsteigen den Berg herab rollten, zeigte fich nach gänzlichem Erkalten als eine Schlackenmasse, der ganz gleich, welche einen Lavastrom in einiger Entfernung von seiner Quelle bedeckt, wo die geschmolzene Masse im Innern ihn noch langfam fortbewegt, das Aeufsere aber einem Haufen fortrollender Schlacken aus einer Eisengielserei gleicht.

Der Krater warf nun ununterbrochen Steine aus, und erlaubte nicht länger, hier zu verweilen. Eine ungeheure Masse, die zu einer unermelslichen Höhe hinaufgeschleudert-wurde, schien senkrecht über uns herabzusallen, so daß jeder erwartete, von ihr zerschmettert zu werden; sie slog glücklicherweise über uns sort; beim Austallen zerplatzte sie in taufend Stücke, welche niit großer Schnelligkeit den Kegal-hinabrollten. Kaum 5 Minuten spater wirde die Stelle bei der Lavaquelle, welche wir eiligst verlassen, mit einem Steinhagel aus dem Krater über und über bedeckt.

Der Zweck unferer Unternehmung war vollkommen erreicht. Wir hatten uns gründlich überzeugt, daß die Lava völlig geschmolzen aus ihrer Quelle hervordringt, und hatten uns überdem, noch die Ueberzeugung verschafft, dass dieses Schmelzen von derjenigen hohen Temperatur herrührt, welche ein explosives Gasgemenge nach der Stärksten Zusammendrückung, während des Verbrennens, hergiebt. Dass dieses Gasgemenge durch Zersetzung des Wasfers gebildet wird, ift ebenfalls klar. Es war folglich um die Schmelzkraft, welche ein Vulkan aufsert, künstlich zu erhalten, nichts weiter nöthig, als dals man die Gasarten, ans welchen das Waffer zusammengeletzt ist, unter ähnlichen Umständen verbrannte. Jeder Donnerschlag in der Atmosphäre reicht hin, die Folgen darzuthun, welche aus der Entzündung eines Gemenges der Bestandtheile des Wassers hervorgehen (!) u. f. f.

Aunal, d, Physik, B. 63, St. 1, J. 1819, St. 9.

#### IV

Bemerkungen vermischten Inhalts,

Professor Parnor in Dorpat.

 Verfuch einer Theorie des Pulversprengens mittelft losen Sandes,

[Die Gesetze des centralen Stosses von elastischen Kugeln von gleicher Masse sind allgemein bekannt. Stosst am zwei solche sich berührende elsenbeinerne Kugeln AC (Fig. 4 Taf. I) eine dritte elsenbeinerne Kugel B central, so ist der Erfolg beinahe ganz so, als er bei vollkommen elastischen Kugeln seyn müste, obgleich ihnen, versichert Hr. Prof. Parrot, nach seinen Versüchen z bis z an der vollkommenen Elasticität sehle.

"Die Kugel C erhält nur, führt er fort, eine sehr kleine, oft kaum merkliche Bewegung, welche mit ½ der Bewegung der Kugel B oder ½ der der Kugel A nicht zu vergleichen ist. Diese Abweichung vom theoretischen Satze rührt auch nur von dem Unterschiede an Elasticistt zwischen den zwei entgegengesetzten Punkten a und e der Kugel C her, da diese Kugel sonst (d. h. wenn die Elasticists an den Punkten a und c vollkommen gleich ift) fich zwischen gleichen und entgegengesetzten Rückwirkungen befindet und also unbewegt bleiben muß."

"Dieles Unbewegt-bleiben-müßen der mittlern elastischen Kugel (oder beliebig mehrerer) wirkt bei jedtem Stoße als ein unendlich großer Weiterstand und muß mechanisch als ein solcher angesehen werden, da unter den bestimmten Umständen auch der größte denkbare Stoß von Seiten der Kugel B die Kugel C und die übrigen mittlern aus der Stelle zu bringen nicht vermag."

"Denkt man fich also fürs Erste den Sand aus gleichen elastischen Kugeln beschend, welche auf dem Pulver A (Fig. 5) so ausliegen, dass alle Mitchunkte sich in mit der Axe des gebolrten Locks parallelen Linien besinden, so kann die Explosion des Pulvers in A ossenbar nur die oberste Schicht der Sandkugel fortstossen, indess jede der übrigen horizontalen Reihen einen unendlichen Widerstand leisten und umbewegt bleiben muß, wobei also die Pulverkammer A, als von obenher vollkommen und unüberwindlich verschlossen, nur an den Seitenwänden und am Boden einen überwindbaren Widerstand darbietet."

[Hr. Parrot zeigt nun, daß wenn die elaflifehen Kugeln wie in Fig. 6, je eine auf 5 andern liegen, die Wirkungen schiefen Stoßes eintreten, wovon nur ein Theil in der gestolsenen Kugel nach der Richtung der stoßenden, ein Theil senkrecht darauf wirkt, wie Fig. 7 für den Fall, wenn z Kugeln

C, B von der dritten A gestossen werden, Fig. 8 aber für den Fall, wenn die eine Kugel A von zwei fie berührenden B, C zugleich gestoßen wird, zeigen; dass ferner der vertikale Theil der Stösse, (bi im ersten, ae im zweiten Fall) gleiche Wirkungen, als der direkte Stofs in Fig. 5 hervorbringe; und dass endlich auch in kleinen irregulär abgerundeten Körpern, wie Grand, im Canzen fich dieselbe Wirkung dem Parallellogramm der Kräfte gemäß äußern müf-. fen. G.] "Und fo entfieht, fährt er fort, immer aus einer Sandfäule ein unendlicher Widerfland in der Richtung der Axe des Lochs, fo wie auch in allen auf der Axe senkrechten Richtungen, so weit der Sand reicht. Nur der Raum, den das Pulver (ein leicht zerreiblicher Körper) einnimmt, bleibt mit überwindbarem Widerstande der Kraft der Explofion ausgefetzt."

Gegen diese Erklärung, sagt Herr Parrot, werde man die beiden folgenden Einwendungen machen:

- 1. Wenn diese Theorie richtig wäre, so musten zwei einfache Sandschichten, jede nur von der Höhe eines Korns, die Wirkung der Sprengens erzeugen, welches gegen die Ersabrung sprieht, nach welcher viele solche Sandschichten ersorderlich sied.
- 2. Diefe Theorie ift auf den vorliegenden Fall nicht anwendhar, weil fie einen reinen momentanen Stoß vorausfetzt, da hingegen nach der Robins'feben Theorie die Entständung des Pulvers nicht momentan ift, und folglich die durgh fie bewirkte

Expansion gradatim wirkt und mehr mit dem Drucke als mit dem Stosse zu vergleichen ist.

Meine Antwort, sagt er, ist folgende:

Erstens: Zwei einfache Sandschiehten sind in meiner Theorie zur beabsichtigten Wirkung nicht hinreichend

a) weil die Sandkörner viele Zwischenräume unter fich lassen, welche dem entzindeten Cas Raum geben wärden sich nach aussen auszudehnen und durch diese Ausströmung das Cas die Sandkörner durch Friction mit sich nehmen müßte, wie der Wind es an einem Sandhausen thut. Es müsten daher viele Sandschichten ausgesetzt werden, damit die zwischen den Körnern besindliche Lust durch Friction hinlänglich gespert, werde.

b) Weil die Sandkörner nicht von gleicher Größe find, Nehmen wir im Fundamentale Verfuche die Kngel A (Fig. 1) kleiner an als die Kugel B, fo wird A mit größerer Geschwindigkeit fortgetrieben und C erlult (da im Augenblick des Stoßes die Rückwirkung in c von Seiten der Kugel B ist) auch eine Bewegung in der Richtung des Stoßes, wodurch denn C nicht mehr als ein unendlicher Widerstand wirkt. Es muß also die Anzahl der Schichten vervielsaltigt werden, um den gesammten Widerstand dem Unendlichen wieder zu ußhern. Ist A größer als B, so erhalt C, zugleich als A sich langsamer entsernt, eine Rückbewegung, welche aber im nächsten Augenblicke, da die Kugel A die Kugel C nicht

mehr berührt, durch die fortdauernde Elasticität in der Pulverkammer leicht überwunden wird, und C nun als ein isoliter Körper eben so leicht fortgestosen, wirkt dennoch nur nach Verhältnis seiner Masse und nicht mehr als unendlicher Widerstand. Die Ungleichheit der kleinen Sandmassen wirkt also immer zum Nachtheile der Wirkung, und daher auch muss eine große Anzahl von Schichten das erfetzen, was zweien oder wenigen Schichten an Widerstand abgehen würde.

Zweitens: Weder der Belidersche noch der Röbinsche Satz von der plötzlichen oder successiven Entzündung des Pulvers sind wahr. Der russische Ingenieur-Lieutenant v. Hezel (ein Sohn des Orientellisten) hat in einer noch ungedruckten Abhandlung durch eine scharffinnige Zusammenstellung uller Versuche über dieses Problem sehr überzeugend dargethan:

, Defs wer der Anfang der Entündung einer Pulverladung allerdings progreßiv fey, daße aber fo balt fo viel Gas in
der Pulverkammer entwicket ist, daße as nicht mehr durch das
Zündlich gebörig entweichen könne, eine Compresson enstehe
im Ferhältniß der Maße des übrigen Pulvere und der Kugel
und des Widerstandes des Ausstates, der eine plützliche, momentame und allgemeine Entzindung des übrigen bei westem
größten Theis des Pulvers herrorbingt, und daße die Seltus
des Schusses, d. h. die Geschwindigkeit der Kugel, durch die se
plötzt Liche Entwickelung von Gas und Dampf unter der Temperatur der Güshkitzs bewirkt werde.

Haben wir demuach, (wie es für mich nicht mehr zweifelhaft ift) bei der Entzündung jeder Pulverladung eine plötzliche Dampf- und Gas- Bildung, d. h. eine momentan- wirkende elaftliche Kraft, d. haben wir auf der unterflen Sandschicht in den Spreng-Verfuchen dieselbe Wirkung als die eines elastischem Stoßes, da elastischer Stoß und. Druck sich wie plötzlich- momentane und allmählige Wirkung verhalten.

Aus dem eben aufgestellten Satze über die Entzündung einer Pulverladung, folgt gleichfalls die Nothwendigkeit vieler Sandschichten für den Erfolg der Sprengung. Denn sieht man die anfängliche progressive Entzündung des Pulvers als eine absolutstetigwachsende Kraft an, so mus eine Masse da feyn, deren Widerstand hinreichend fey, eine folche Compression des Pulvers zu bewirken, welche die allgemeine momentane erzeugt; welches zwei Sandschichten offenbar nicht leisten können. Oder fieht man die anfängliche progressive Entzündung nicht als absolut stetig wachsend, sondern als aus vielen außerst schnell auf einander folgenden Stößen bestehend an, so wird bei jedem solchen Stoße die oberste Sandschicht herausgeworfen, wodurch ein kleiner Vorrath fo bald erschöpft wird, dass nichts mehr übrig bleiben würde, um die plötzliche Entzändung zu bewirken.

Endlich bemerke ich noch, daß diejenigen Verniche welche nicht glücken wollten (in den Annalen find Einige angeführt), wahrscheinlich mit ungleichem Grande oder Sande angestellt wurden, ungleich am Größe, Elastichtst und Härte. Ich denke daß der Verfach immer gläcken wird, wenn man ganz reinen; vorzüglich von weichen erdigen. Theilen gereinigten, und möglichst gleich großen Grand auwendet:

In dieser Theorie habe ich der Friction nicht erwähnt; weil ich ihrer nicht bedurste, übrigens nicht meinend, dals sie hier nichts wirken. Aber die ganze Wirkeing von ihr zu postulien, scheint mir unzulasige ist.

2. Einiges über Argand'sche Lampen.

1. 1. 205 -

Des Patent-Streit des Grafen Rumford und der Parifer-Lampierinacher mit dem Erben Argand's über die Priorität einiger Verbeslerungen der Argand'seiber die Priorität einiger Verbeslerungen der Argand'seiben-Lampen-(Annalen 1827 St. 8) war gewißsjedem Phyßker, der nicht anders als ein Verehrer des Grafen-Humford soyn kann, argerlich, und nan rinds dem Hrne-Herausgeber der Annalen dafür danken, daß Er durch die Erinnerung an die wissenschaftlichen Verdienste des Grafen Rumford den berühnten Phyßker ehrenvoll aus diesem Streie entläßek. Noch als Jüngling ließ ich eine Abhandlung aussität Bogen drucken '), die vielleicht dem

<sup>\*)</sup> Theoretische und praktische Anweisung zur Verwandlung einer jeden det von Licht in Eines, das dem Tageslichte ähnlich ist, von G. P. Parrot, Lebrer der Mathematik zu Cruturuk. Wien, im Verlag bes Christ, Peter Rehm, Buchhäudler im Auge Cottes unter den Tuchlauben 1791; und

Grafen Rumford nicht unbekannt blieb, deren Inhalt ich in Bezug auf die erwähnten Nebenfachen, auf die franzößiche Ausgabe verweißend, hier her fetzen will.

Bis p. 25 ist auf physikeltiche Grundsitze und Versiche der Vorschleg begründet, nufte Talg- und Wechskerzen, so wie die Argand'ichen Dochte mit einem zöstliche blauen Glausylinder zu umgehen, um ihr Licht dem Tageslichte shultich zu machen. Nach dem Berichte in den Annalen p. 397, foll Il'Ange gestärbte Glasylinder für die Argand'ichen Lumpen um ein bleiches dem Tageslichte säntliches Licht durchauhlsten, vorgeschlagen haben; indes für die Jahrandt in den sein den gegen haben; indes für die Jahrandt nicht angegeben; nach Rewolnton geschehen au sog a, also wiel spiere als die Erscheimung meiner Meisens Schrift.

Il faut entourer ces lampes (die Argand'Ichen) d'une gaze pour modérer leur effet fur la sue, heist en p. 25. Da ift allo der Plor vorgefchlagen, dei man nan entweder eyliadrifeh um die eigentliche Lampe felbli, wie L'Ange, oder kugelförmig um cine gazze vielarmige Lampe, wie Rumford, anlegen kann. Die eine oder die andere diefer Anwendungen macht die Erfindung nicht ass.

p. 26 fellage ich vor, um das Licht der Argand'ichen Lampes ohne giößiern Aufwand an Oeld an verdoppelin; de compojor la meche d'un demi - cylindre décrit avec un rayon double. La dépenfe fera la même et la quantité de lumière fera double parceque de cette manière la furface inférieure de la flamme éctire etc.; und ich gebe die Zeichaung des horizontalen Durchfhuits eines folchen Dochts und des dazu passenden Glas-

ia franzößicher Sprache: a Strasbourg 1791 chez I. G. Treuttel, Libraire, a Paris chez Onfroy, Libr. nue St. Victor No. 11. eglinders. Der Graf Rumford muchte denfelben Vorschlag 1811, Bordier 1809, ich 1791.

p. 59 fehlage ich, zum Behofe der flärkern Beleuchtung einer bestimmten Horizontalflüche vor, dem Lichte zu geben einen reierbere conique de catton couvert interieurement de papier argente, qui augmentera presqué du double la clarté des objets founts à fa fibère; voyves la fig. 8. Les dimensions sont les suivantes: Le grand diamète est de es fo, le petit de 5 p., l'ample d'inclination 35 degres. Da ist dann wahl die lampe oftrale fertig, über welche fich Bordier und Rumford als Erduder, jeren 1806, dieter 1808 firiten. Das schele reflectirende Schirme eine parabolische Krünmung erhalten sollen, ilt ein kindisches llegiunen (?), da nicht nur eine Lichtstamme und nuch weniger die 36 bis 60 Flammen eines großen site Theater belätimmten Krouleuchters, ein einziger physsicher Punkt ist, sondern jeder physische Punkt an der Oberstäche der Flamme Straklen nach allen Richtungen sende.

Hier noch Einiges, das ich später über diesen Gegenstand gethan habe.

Man wirst mit Recht den Florschimmen der Argandichen Lampen vor, daß sie die Handhabung der Lampen orschweren und bald durch Staub und die Hand der Laqueien schmutzig werden. Vor etwa einem Jahre habe ich den Zweck dieser Schirme dadurch vollkenmen erreicht und die Felhe des Elors vermieden, daß ich die Glascylinder, is weit die Flamme reicht und etwas weiter hinaus, außerlich matt schleisen ließ, nachdem ich mich durch photometrische Versiche versichert hatte, daß man dadurch nichtsunerkliches an Beleuchtung verliert. Diese an den zo Argandichen Lampen des hießgen akademischen Musen-Saals bewährte Einrichtung fand auch den verdienten Beifall, da der grelle Eindruck der Flamme auf das Ange sehr gemildert ist, die Beleuchtung der Gegenstände aber dadurch gewonnen zu haben sehemt.

Vor etwa 11 Jahren glückte es mir, jemand mit kranken Angen zu einem Leuchter für ein oder zwei Lichte (welche in Röhren eingeschlossen und durch Federn heranfgedrückt ihre Flamme immer in derselben Höhe hatten) einen Lichtschirm, der ilim bei Licht zu arbeiten erlaubte, auf folgende, Durch ein Gewinde ließ fich Weise verschaffen. der Schirm etwas höher oder niedriger stellen, damit man ihm genau die Stellung geben konnte, die ein völlig homogenes Licht erzeugt, und der aus polirtem verzinntem Bleche bestehende Schirm war, mit einem blauen durchsichtigen Firnis von einer Schr leichten Tinte überzogen. Das Licht, welches darauf trifft, nimnst schon im ersten Durchgange durch den Firnis eine bläuliche Tinte au, und nach der Reflexion auf der polirten Zinnfläche eine zweite folche Tinte, Dieses blane Licht, indem es fich auf dem Papier mit dem directen Lichte vermischt, erzengt hier eine völlig weiße Farbe, da folches bei zwei andern Lichten von gleicher Art und Höhe hingegen röthlichgelb erschien. Auch ist die Lichtmenge durch den Schirm beinahe verdoppelt, ) ...

Soil.

3. Einiges über die Bemerkungen des Hrm von Grotthuse gegen Sir Humphry Davy.

(Annalen J. 1818 St. 4 S. 345.)

Hr. von Grotth ufs hat in diefer mit großer Confequenz geschriebenen Abhandlung (Bemerkungen zu den Bemerkungen des Hrn. Humphry Davy) seinen Satz, dass die Warme, in geringen Graden angewandt, die Entzündlichkeit der dilatirten Gase nur dadnrelt schwacht, dass fie die Dilatation noch vermehrt, meines Erachtens vollständig erwiesen. Aber seine fehr logischen Betrachtungen der zweierlei Wirkungen der Warme in diefen Phanomenen scheint mir feine Hypothese, das die Ursache der ersten Wirkung in der Electricität zu fuchen fer (S. 354, 6) überflüflig zu machen. Wahrscheinlich ift er mit mir darüber einig, das die Dilatation der Gase die Entzündung derselben dadurch verzögert und endlich ganz hindert, daß die Entzündung der dem electrischen Funken ummittelbar ausgesetzten Gas - Atome, (die gewis Statt findet, obgleich das dadurch entstandene Licht durch das electrische Licht unmerklich gemacht wird), bei fehr dilatirten Gafen die Hitze zu liefern nicht hinreicht, welche zu Entzündning des benachbarten er-, forderlich ift. Dieses bestätigt die stille unmerkliche Wafferbildung bei geringern Graden von Warme als die Glühlnitze, welche ficher auch Statt findet, wenn man in folche verdünnte Lauft lange und oft wiederholte Funken führt. Wir haben eine ganz analoge

Wirkung bei der Bildung der falpetrigen Saure in einem Gemisch von Sauerstoffiges und Stickgas, bei welcher Bildung, nach Lavoisier i Theil Sauerstoffgas etwa nur z der Warme sahren läßt, als bei der Bildung des Wassers

Hr. von Grotthuls führt S. 554. 9 aus leiner früliern Abhandlung den Satz an, daß, "bei dem gewöhnlichen Druck der Atmosphäre das Hydrogen-Gas, mit atmosphärischer Lust in jedem beliebigen Verhaltnisse gemengt; selbst in der Glüthlitze des schmelzenden Glase keineswegs entstammt werde."

Diesem Satze stellen sich folgende Erfahrungen entgegen:

Bei den bekannten Verfuehen mit der chemifehen Harmonika habe ich fehon vor vielen Jahren bemerkt, daß, wenn ich eine etwas maflive Haarfeltre von Glas brauchte, welche bald am obern Ende glühte, und ich die Flamme ausblies, das Gas fich durch die Hitze der Röhre wieder von felbst enträndete. Daßebe geschah arch, wenn das Auslöschen der Flamme durch Mangel an Gas-Zuffuß Statt fand und ich durch Schätteln der Flasche den Gasausfins wieder herstellte.

Diefer zufällige Verfuch überzengte mich damals schon, das das Wassersloffsas in der atmosphärischen Lust durch die Glühnlitze des Glass sich entzündete. Nun geht bekanntlich diese Entzündung nur dadurch vor sich, das die atmosphärsiche Lust sich mit dem Wassersloffsas mischt, welches daraus erhellt, das jede neuere Entzündung einen kleinen

Knall erzeugt, der nicht Statt finden würde, wenn die Gafe lich nicht mischten.

Ich habe diese Art von Entzündung wiederholt mit-einem ausdrücklich dazu geglühteten Glasstabe von 2½ Linien Dicke, mit einem Eisendraht von etwa gleicher Dicke, und mit einer glühenden Kohle, am Tage und im versinsteren Zinumer.

Der Glasslab brauchte nur die im Dunkeln noch sichtbare, am Tage schon unschtbare Rothglühhitze zu haben, inn die Entzündung zu bewirken. Ließ ich ihn weiß glühen, bis er sich zu biegen ansing, so konnte ich den Gastrom aus der Haarröhre 8 bis 10 Mal hintereinunder wieder auzstuden.

Der eiferne Draht leistete ungesähr dasselbe, so dass ich keinen andern Unterschied zwischen seiner Wirkung und der des Glassfabes bemerkte, als dass ich mit dem weißestinden Draht die Entzündungen nicht so oft wiederholen konnte, als mit dem Glassiabe, weil das Eisen vermöge seiner großen Leitungssähigkeit seine Hitze schneller verliert als das Glas.

Die glühende Kohle, wenn sie auf dem Wege vom Kohlenbecken zum Gasstrom etwas erkaltet war, ohne jedoch die Glühhitze ganz zu verlieren, konnte den Gasstrom nicht entzünden. Wurde sie aber nalle aun Gasstrom angeblasen, so zündete sie sogleich. Ich stellte diesen Versuch zuerst verschiedene Male bei Tage an, und hegte daher die Vermuthung, dass die Entzündung mit der angeblassenen Kohle mur dadurch gesche he, daß das Anblasen eine feine Flamme an der Oberfläche der Kohle erzengt, welcher das Zünden zuzuschreiben sey. Als ich aber dieselben Verfuche im Fintern wiederholte, konnte ich keine Spur eines folchen Flämmchens wahrnelmen, woll aber eine feine Schicht von Afche auf den noch etwas glühenden Stellen, wenn ich nicht geblasen hatte. Jedoch glaube ich nicht, dass wir die geringere Zündfähigkeit der Kohle dieser Aschenschicht allein zuschreiben dürfen. Die glühende Kohle zerfetzt durch ihr Glühen die atmosphärische Luft und ist fähig, dem glühenden Walferdampf seinen Sauerstoff zu entziehen, um so mehr der einfachen Mischnng von Wasserstoffgas und atmosphärischer Luft, welche bei dem Ausströmen des Erftern entsteht. Wird also die Kohle einem solchen Strom genähert, so entzicht sie ihm das Sauerstollgas und bildet eben so viel Kohlensanre, welche diesem Strom zugemischt, ihn minder entzündlich macht \*).

<sup>\*)</sup> Diefe Versnehe mit der Kohle scheinen im Widerspruche zu siehen mit der Meinung des Hrat, von Grottbus S. 362, das eine rottsplätende Kohle Walfersbiggas mit atmosphärischer Laft in Brührung nicht entsinde, und noch mehr mit der Meinung Dary's, dass sie eine Mischung aus Walfersbiggas und Sauersbiggas nicht entständen könne. In dem Greie der Compression kann der Unterschied nicht liegen, da zwar das Gas in der Entbindungsstäche etwas comprimit if sie, setz bei seinem Austritte sich gleich bis zu einem dem Druck der Atmosphäre ausgebratut kann er nicht liegen, de leich nicht bie der höhere Menperatut kann er nicht liegen, delles allerdinge höhere Temperatut kann er nicht liegen, delles allerdinge.

Die Figenschaft der Kohlensture, das fie die Entzündung in einem weit höhern Grade hemmt, als das Stickgas und das Wasserstoffgas, hatte ich schon im Jahr 1800 durch Versuche kennen gelernt \*), und wie viel Kohlenfäure erforderlich fey, um die atmosphärische Lust unfähig zu machen, Entzündungsprozesse zu unterhalten, bestimmt. Ich fand damals, dass wenn 4 Procent Kohlensaure an die Stelle von chen so viel Sauerstoffgas in der Luft gefetzt werden, das Brennen eines Wachslichts aufhört. Da aber Wachs und almliche vegetabilische Stoffe fich vor der Entzündung zersetzen und zum Theil in Wallerstoffgas verwandeln, so war wohl zu erwarten, daß die Kohlenfäure auf eine ähnliche Art bei der Entzündung des reinen Wasserstoffgales wirken muffe.

Dorpat im Juni 1818.

Parrot.

ån der Eutbindungsflasche Statt findet, da das Gas durch Dilatation und Mischung mit der atmosphärischen Lust seine Temperatur so weit verliert, daß diese in der Ensterning, in welcher die Kohle zündet, aur um 149 R. höher ist, als die der ungebenden atmosphärischen Lust. Parrot.

\*) Und schon Cavendish hat uns mit ihr gleich in seinen ersten großen Arbeiten über das kohlensaure Gas bekannt gemacht. Gib.

#### v.

Versuche über die Wirkung der Schwefelsaure auf Weingeist, nebst Prüsung der neu entdeckten Schwesel-Weinsaure.

(Eine Vorlefung, gehalten in der Königl. Akademie der Wiff. zu München, am 9. Oht. 1819)

# A. VOGEL

Wenn im Gebiete der Chemie neue Versuche angekündigt werden, welche von großer Wichtigkeit zu seyn scheinen, und wenn diese Versuche aus ganz unerwartete Resultate hindeuten, so hat es stärden Chemiker ein hohes Interesse, den neuen Gegenstand zu präsen und sich mit dem Wesentlichen desselben vertraut zu machen, um wo möglich das Wahre von dem Unrichtigen zu untersöbeiden.

Es find beinahe 2 Jahre verfloffen, 'als Hr. Dr.' Sertürner seine Beobachtungen über die Verbindungen der Sture mit basischen und indifferenten Subfianzen bekannt machte '), in welchem er die That-

<sup>\*)</sup> S. Gilbert's Annalen der Physik B. 60 S. 33 und Trommsdorff's neues Journal der Pharmaeie, B. 2 St. 1 S. 335. Annal, d. Physik B. 83, St. 1, J. 1819. St. 9.

fache auftellte, daß fich in einem Gemenge von Schwefelläure und Weingeißt drei neue Säuren bilden, die er mit dem Namen erste, zweite und drite Schwefel-Weinsaure (acidum prot-oenothionicum, deuter- und frit-oenothionicum) belegte.

Hr. Dr. Serturner versprach dabei, die Forstetzung seiner Arbeit zu liesern, was aber bis jetzt noch nicht geschehen ist, er mag es mir daher verzeihen, wenn ich, ohne ihm vorgreisen zu wollen, einige der von ihm angestellten Versuche wiederholte.

Ich darf es nicht mit Stillfchweigen übergehen, das ich in der Abhandlung des Hrn. Dr. Sertürner hin und wieder eine Sprache gefunden labe, welche mir dunkel geblieben iff; weswegen ich auf dies einzelnen Theile des Auflätzes keine Rückficht nehmen konnte?

Hr. Prof. Gilbert hat fich aufserdem schon die Mühe gegeben, der eben erwähnten Abhandlung Bemerkungen hinzu zu fügen, welche geeignet find, auf einige Jücken in den kühnen Folgerungen des Verfaßers aufmerklan zu machen.

Qbgleich die Wirkung der Schwefellfare auf organische Stolle schon vielfaltig von Pourcroy und Vanquesin. '), von Hatchett ''), von Chovreuil '''), von Link. '''') und von mehrern andern geprüß

<sup>\*)</sup> S. Annales de chimie B. 23 S. 186.

<sup>\*\*)</sup> S. Gehlen's Journal für Chemie und Physik B. 1 S. 545.

<sup>\*\*\*</sup> J S. Schweigger's Journal der Chemie B. 11 S. 250.

wurde, so versolgte doch Hr. Sertürner diesen Gegenstand nocht weiter, und stellte den Satz auf, dass sich die mineralischen Sauren mit Zucker, Gumnn und Fettarten verbinden und mit ihnen eigenthümliche Sauren bilden.

Hr. Prof. Link in Berlin hatte indessen schoolie Bemerkung gemacht, dass sich bei der Wirkung der Schwessläure auf Zucker, Gummi und Stißleholz-Extract eine organische Säure erzeugt, welche er zu jener Zeit für Aepfeläure erklärte.

Da die Verfüche, das Verhalten der organischen Stoffe zu den mineralischen Sturen betressend, noch ein weites Feld darbieten, so bemerke ich nur, daß ein mich vorläufig von der Thatsache überzeugt habe, daß die concentrirte Schweselsture mit geraspetem Birkenholz wirklich eine Säure bildet, welche mit Bleioxyd und Baryt ansösliche Salze giebt, welche aber dennoch bei der letzten Zerlegung schwoche aber dennoch bei der letzten Zerlegung schwoche aber dennoch wie der letzten Zerlegung schwoche als ich ein Gemenge von gleichen Theilen Lavendelbhl und Schweselsture einige Stunden zusammen siehten ließ, und das Gemeng alsdann mit Bleioxyd neutralisitete, wobei sich ein sehr auslöstliches Salz bildete, welches aber kein elligdaures Blei war. 1902

Ich werde diese Versuche bei einer andern Gelegenheit weiter führen, wenn dies nicht von andern Chemikern geschehen sollte, und beschränke nich hier nur auf die gegenseitige Wirkung der Schweselsture mit Weingeist.

#### Verfuche,

- 1. Gleiche Theile an Gewicht koncentrirter Schwefelfaure and Alkohol von 0,798 fpec. Gewicht, wurden langsam vermengt, und 8 Tage in einem verschlossenen Gefässe aufbewahrt. Die Flüssigkeit wurde alsdann mit ihrem doppelten Gewichte Waffers verdünnt, und in zwei gleiche Theile getheilt. Die eine Hälfte derselben neutralisirte ich mit frisch niedergeschlagenem kohlensaurem Baryt und die andere mit kohlensaurem Blei. Nachdem der schwefelfaure Baryt, fo wie das schwefelsaure Blei-durchs Filtrum abgesondert waren, fand fich, dass die klaren neutralen Flüssigkeiten Baryt- und Blei - Sals enthielten. Wurden die Auflölungen bis zur Trockne abgeraucht und die hinterbliebene Salzmasse noch etwas erwarmt, fo gingen schwestigsaures Gas und ein schweres ätherischies Oehl in die Vorlage. Der auf den Boden gebliebene Rückstand war ein schwefelfaures Salz \* ).
- Gleiche Theile Alkohol und Schwefelfäure (von jedem 2 Pfund) wurden in eine Retorte zum Koelien gebracht, bis kein Alkohel in die Vorlage mehr überging oder mit andern Worten, bis die Aetherbildung ihren Anfang nahm.

Alsdann liefs ich die Retorte erkalten und theil-

<sup>\*)</sup> Eben fo verhielt es fich, wenn ich die Schwefelfaure mit drei Theilen Alkohol vermengte, worans hervorgeht, daßim Elizir acidum Halleri fo wie im logenannten agua Rabelli eine dermalen unbekannte Suure enthalten ift.

te die darin befindliche Flüssigkeit in drei gleiche Theile.

Das eine Drittel derfelben brachte ich wieder in; die Retorte und fetzte das Kochen fort, bis die Hälfte des Aethers übergegangen war, das zweite wurder fo lange gekocht, bis aller Aether übergegangen war nich das dritte wurde nicht weiter erwärmte Numwurden die 3 eben genaunten Flüffigkeiten mit kohllersfaurem Blei neutraliürt.

Es ergab fich ans diesen Versuchen, dass diesenige Flüssigkeit; welche erhalten wurde, als die Aetherbildung bis zur Hälste vollendet war, eine größere Menge Säure lieserte, als die beiden andern Flüssigkeiten.

3. Nachdem ich mich nun überzengt hatte, daß die Flüfligkeiten vor und nach der Achterbildung weniger Stare enthalten als diejenige, welche während der Operation geprüft wird, de konnte mir die fe Thatfache zum Leitfaden dienen; um die Flüfligskeit in der Periode zu behandeln; wo fie die größte Menne von der problematischen Säure enthielt.

Man kann fich iber auch des Aether-Refiduwins, wenn diese nicht zu weit verkohlte ist, bedienen; obgleich die Säure hier schon zum Theil wieder zerlegt ist.

4. Ich neutralifirte auch den Aether-Rückfrand mit gut gewalchener und geschlemmter Kreide und erhielt nach Abscheidung des Gypse ein eigenthümliches krystallistres Salz, wevon ich weiter unten die Beschreibung geben werde. 5. Durch Prüfung der eben erwähnten Blei-Baryt- und Kalk-Salze war ich zu der Gewißsheit gelangt, daß sich bei der gegenseitigen Wirkung der Schwzesslüure und des Alkohols eine eigenthümliche Sänze erzeugt.

neu loh werde sie aus ihren salzigen Verbindungen rein darsiellen und alsdann einige der Salze beschreiben, welche sie mit den Basen bildet

Wenn die Verbindung, welche fie mit der Kalkerde liefert, nicht fehr geeignet ist, die Saure wegen der Aussistlichkeit des Gypfes rein abzuscheiden, so bieten hingegen ihre Baryt- und Blei-Salze ein Mittel dar, sie im Zustande der Reinheit herzustellen.

Darstellung der Schwefel-Weinfäure.

a. Aus schweselweinsaurem Baryt.

Der Aether-Rückstand mit seinem Gewichte Wassers vermengt, wird so lange mit kohlensaurem Baryt, welcher zuvor mit etwas Wasser gemengt ist, verstetzt, bis das blane Lackmuspapier nicht mehr gerötltet wird. Man: bringt die Masse auf benetzte Leiuwand, und wenn nichts mehr abläuft, so wird die Flüssigkeit vom schweselsaurem Baryt durch Hüsse der Presse abgesondert. Die vereinigten Flüssigkeit en werden noch bis zur Hässte durchs Abrauchen concentrirt und so lange mit Schwesolsture, welche mit ihrem Gewichte Wassers verdännt ist, vermengt, bis sich kein Niederschlag mehr zeigt. Die vom Niederschlage stirrite Flüssigkeit enthält nun weder Solweselssure noch Baryt, wenn die Verhaltnise

Der Rether-Rückfand wird, wie ben, flatt des Bäryte darch kohlenfaures Blei neutrallite und das eintständene Ichwefelbure Blei flatk ausgepreist. Die Fluffiglen wird langlüm, beinahe ble zur Syrupeconfisient abgeraucht und nun indis inam in die einentrirte und klare Ausstäng ist lange einen Strom von Schwefel-Wasserfoligas streichen lasen, bis sich kein schwärzer Niederschlig mehr bildet, hierzin wird nun freilich eine große Meuge Gas erfordert, weil das Salz viel Bleioxyd enthalt und eine bassche Verbindung ist.

Wenn das Schwefel-Wasserstoffgas die Philigekeit nicht mehr trüht, wird sie vom Schwefel-Blei durchs Filtrum getrennt

Się war wasierhell, sehr selwer, von einem anfeerordentlich saurem Geschmack, und ich glanbte nichts weniger, als dats sie Schweselläuse in Menge enthalten müßte, war aber sehr verwingdert zu sehen das weder der salzsaure Baryt noch das estigsaure. Blei eine Trübung verursachten.

andie Serve

Es ist nordwendig, das weiße Putver (schweigtsaures Blei), welches sich bei einem zu schwellen Abranchen hilder, durchs Filtrum abzusundern, soust wurde man sogleich, Schweistaure in der Flüssigkeit erhalten, inden auch das schwessführe Stied durcht Schweis-Twie Blei durcht Schweis-Wasserstein und der Schweis-

## Concentration der Saure.

Durch Abrauchen auf dem Fener kennte ich meinen Zweck nicht erreichen, die Sture zu concentriren, dem kaum war die Flüffigkeit ins Kochen gerathen, fo hatte fich auch fehon Schwefellfure gebildet, welche in den Baryt- und Blei-Salzen einen beträchtlichen, in Säuren unaufföslichen Niederfehlag bewirkte. De alle auf diesem Wege die Concentrirung nicht zu erhalten stand, so brachte ich die Flüffigkeit in eine flache Schale unter den Recipienten der Lustpumpe, wo sich auch ein offenes Gests mit concentrirere Selwyseschlure befand.

## Eigenschaften der concentrirten Säure.

Nachdem fie einige Stunden im Vacuo gestanden hatte, erschien sie etwas dickslüssig und gleichsim öhlig, wie die koncentrirte Schweselsure, jedoch nicht in einem so hohen Grade wie diese; sie trübte die Beryt- und Blei-Salze nicht, daher noch keine Schweselsure frei geworden war. Ihr frechsisches Gewicht in diesem Zustand war 1,519.

Als he wieder in das vorhin erwähnte Vacuum gebracht wurde, eutwickelte fich mach einiger Zeit fehwefligfaures Cas, und es blieb endlich concertrirte Schwefelfture mit einigen Oehltropfen zurück.

Wenn die Saure im Vacuo bis zu einer specifischen Schwere von 1,519 gebracht ift, so kann man sie mit concentrirter Salpotersaure eine Zeit lang siehen zu lassen, ohne das sie eine Zersetzung erleidet, bringt man aber das Gemenge ins Kochen, so fullt Schwefeltäure zurück.

Eben fo verhalt es fich mit allen fchwefelwein<sup>2</sup> fauren Salzen; durch fie wird die Salpoterfaure beim Kochen zerlegt und es bleiben fchwefelfaure 'Salze zurück.

Die eben erwähnte Säure war zu verschiedenen Perioden var, während und nach der Aetherbildung gewonnen.

Ich überzeugte mich bei dieser Gelrgenheit, dass unter ihr und ihren Salzen kein wesentlichter Unterschied Statt findet, daher ich keinen Grund habe, mit Hrn. Dr. Serturner eine erste, zweite und dritte Schwesel-Weinsture anzunehmen.

Obgleich nun die Schwofel - Weinsture felbst in ihrem concentriten. Zustande kein Zeichen von Schwefelsture giebt, fo kann man sie doch nicht lehr lange in diesem Zustande der Reinheit ausbewahren; denn als ich sie nach Verlauf von 14 Tagen wieder prüste, wurden das eligsanze Blei und der salzfaure Baryt davon getrübt; es hatte sich also hier schon Schwessellsure gebildet.

Das metallische Eisen und vorzüglich das Zink werden von der Säure unter lebhastem Ausbrausen von Wasserstoffgas ausgelöst.

## Schwefel-weinfaure Salze.

Es liegt in der Natur der Sache, daß mau diejenigen Salze, deren Grundlagen mit der Schwefelfäure ein unauflösliches Salz, und mit der Schwefel-Weinfaure, ein auflösliches Salz bilden, leicht dadurch gewinnen kann, dass man den Aether-Rückfland durch eine folche Bafis neutralisist:

Mit Bleioxyd und kohlenfaurem Baryt erreicht man hier gint den Zweck; die Kalkerde glebt kein fo reines Refaltat, indem der fehwefelfarre Kalk etwas aufföslich: ift; daher das nene Salz, wie fehon weiter oben angeführt ift; immer Spuren von Gyps zeigt. Alle übrigen Salze müllen auf dem direkten Wege, durch die Verbindung der freien Saure mit den Bafen hervorgebracht werden.

## t, .... a. Schwefel - weinfaurer Kalk,

. . be no and

Nachdem das mit 2 Theilen Wasser verdünnte Aether Residuum mit geschlenmen kohlensauren, Kalk gesättigt ist, wird die Flüssigkeit filtrirt, der Rückstand ausgeprest, und die beiden vermengten Ausschungen werden langsam auf dem Sandbade bis zur dünnen Syrupsconssisten zbegeraucht.

Sollte die Anslösung beim Abrauchen durch etwas Gyps getrübt werden seyn, was bei einem starken Kochen wohl geschehen könnte, so muß sie noch ein Mal filtrirt werden. Nen wird sie in einer stachen Schale der Lust ausgesetzt, wo das Salz nach einigen Tagen krystallister begin:

Die Krystalle find länglich vierfeitige Taseln mit zugeschärften Ecken, welche an der Lust beständig find; ist das Satz aber nicht krystallisert, sondern in Masse angeschossen, so zieht es die Feuchtigkeit an.

Die Krystalle haben einen süsslichen Geschmack,

15 fen: fich! leicht im Waller auf und find auch im Weingeist ausselich. T. and litter in dad just in

Ins Vacuum neben ein offenes Gefas mit Schwefelfaure gebracht; verlieren fie ihr Kryftallifations-Waster und werden ganz undurchsichtig.

Der krystallistrte sehwesel-weinsaure Kalk in einen glübenden Platintieget geworsen, entzündef sich und brennt mit lebhaster Flamme, die Masse wird sehwarz und bei sortgesetztem Glüben wieder wells: Es bleibt sehweselsaurer Kalk zurrick.

Wird das Salz in die Retorte gebracht und langfam erwärmt, fo blähet es sieh; vermöge seines Kryfiellistions - Wassers auf, wird schwarz, und frum geht ein empyreumatischer Aether über, nebli einem weißen, selnweren, im Wasser untersinkenden Oelsly welches zwar mit dem Geruch des iogenannten Oleum vini vieles gemein hat, jedoch die Esieltigkeit desselben micht besitzt.

Es geht endlich schwestigsaures Gas über, die Salzmasse in der Retorte wird ganz schwarz und besieltt aus Kohlenpulver und schweselsaurem Kalk.

# b. Schwefel - weinfaurer Baryt. and this.

Das Refiduum des Schwefelathers wird mit kohlenfaurem Baryt vollkommen gefättigt und die Mäfe unter die Presse gebracht. Die filtvirte Flüsigkeit wird langsam abgeraucht und alsdann in einer flachen Porcellan-Schale an die Luft gestellt. Vach einigen Tagen bilden sich Krystalle. Sie waren weiß, sehr glänzend und durchsichtig. Man bemerkt in der Salzmaffe, viole regelmafaige Kryftalle; beifehendt in länglich prismatifehen Tafeln; welche an den kugzern Seitenkanten; mit: fchiefer Endfäche, an den kugzern dagegen ante a Plachen augelbhart find.

Sie find unveränderlich an der Luft, wenn letz fere nicht gar zu feucht ift.

rlan Var dem Löthrohr werden fie schwarz, wobeit geh ein Geruch von Aether und schwestiger Sture, entwickelt. Bei soutgeletzter Wirkung des Löth-lienbrieb bleibt ein milchweißes Eunail zurück, wolches sich wie schweseltaurer Baryt verhält.

Der schwesel - weinsaure Baryt ist schr, ausseilch im Wasser und nur sehr wenig im absoluten Alkoled, ich wusch die seingeriebenen Krystalle zu wiederholten Malen mit absolutem Weingeist: Meine
Absicht hierbei war zu sehen, ob das Ochl dem Salze nur mechanisch anhängt und in diesem Fall würde es vom Alkohol ausgelöst werden; ich konnte aber
im Alkohol keine Spur von Ochl finden.

Das mit Alkohol gewaschiene und getrocknete Salz wurde beim Erwärmen in der Retorte eben so schwarz als dasjenige, welches nicht gewaschen war und lieferte außer der empyreumatischen ätherischen Flüssigkeit ein weißes schweres Oehl. Ich glaube delier schließen zu dürsen, dass das Oehl dem Salze nicht, mechanisch anhäugt, sondern chemisch mit ihm verbunden ist.

fo schwelzt es nicht, verkohlt sich aber und es geht ein schweres weises Oehl in die Vorlage. In einen glühenden Platintiegel geworfen brennt es mit lebhafter Flamme, und es bleibt schweselsanrer Baryt zurück.

### c. Schwefel - weinfaures Blei.

Das Salz wurde ebenfalls wie die beiden erstern dadurch bereitet, dass der mit Waser verdünnte Aether-Rückstand durch kehlensaures Blei neutreilissen, wird.

Die filtrirte Flüssigkeit wurde bei einer gelinden Wärme im Sandbade abgeraucht. Wenn die Auflöfung vollkommen neutral ist, so wird sie durch ein leichtes Aufwallen nicht zersetzt, erhält man sie aber eine Zeit lang im Kochen, so selzt sich ein weises Pulver ab, welches schweselsaures Blei ist. Auch bedeckt sich die Ausschlung, wenn man sie lange an der Lust siehen läst, mit einer weisen Salzhaut von kollensaurem Blei.

Durch einen Strom von kohlenfauren Gas wird in der Auflötung ebenfalls kohlenfaures Blei niedergefehlagen.

Die concentrirte Anslösung scheint das Salz im hasschen Zustande zu enthalten, denn sie wird durch einen Zustat von destillirtem Wasser getrübt. Wirdt die Ausschung in ein warmes Zimmer gesetzt, so bleibt eine weiße Salzmasse zurück, welche die Feuchtigkeit der Lust so stark anzieht, dass sie in kurzer Zeit genzlich stüssig wird.

Wird das trockne neutrale Salz in einer Retorte erwärmt, so geht ein weißes im Wasser zu Boden finkendes Oehl über, ferner eine nach Aether riechende brennbare Flüssigkeit und schwestigsaures Gas.

Späterhin geht freie Schwefelfäure in die Vorlage und es bleibt schwefelfäures Blei mit etwas Kohlenpulver vermengt in der Retorte zurück.

Das schwesel-weinsarre Blei erfordert kaum die Hälfte seines Gewichts Wasser zur Auslösung und ist auch in Alkohol sehr auslöslich.

#### d. Schwefel - weinfaures Kalia-

Ich habe es auf directem Wege bereitet, indem ich eine Auflöfung von Kali durch reine Säure nentralifirte und die Auflöfung langfam abrauchte. Regelmäßige Kryffalle erhielt ich nicht, aber ein Salz in glänzenden Schuppen, welches mit der Borazfäure viel Achnlichkeit hatte, auch fettartig wie Talk anzufählen war. Sein Gefchmack ift fitslich, es löft fich leicht in Waffer auf, kommt bei einer gelinden Warme in einen vollkommenen Fluß, und brennt mit Flamme, wenn es in einen glühenden Platintiegel geworfen wird. Nachdem die verkohlte Masse durchs Glühen wieder weiß geworden ist, bleibt schweselsaures Kali surück.

#### e. Schwefel - weinfaures Natron.

Ich vermengte eine concentrirte Auflöfung von fehwefelfaurem Nation mit einer Anflöfung von fehwefel-weinfaurem Blei oder Baryt bis fich kein weißer Niederschlag mehr zeigte. Die filtrirte Flüsligkeit wurde langsam auf dem Sandbade abgeraucht, ohne sie indessen ins Kochen zu brittgen \*).

Lasst man sie an der Sonne abrauchen, so bleibt eine undurchsichtige körnige Masse zurück, welche dem Blumenkohl sehr ähnlich ist.

Ich löste die Masse in wenig heisem Wasser wieder auf und setzte die Schaale in ein kühles Zimmer.

Nach 12 Stunden hatten fich glänzende durchfichtige Kryftalle gebildet, welche in dünnen sehr breit gedrückten sechsseitigen Taseln bestanden.

Der Geschmack derselben war süslich, und diefer süse Geschmack scheint überhaupt ein Charakter zu seyn, welcher den schwesel-weinsauren Salzen angehört.

In einen glühenden Platintiegel geworfen, wird das schwesel-weinsaure Natron schwarz, breint mit Planime und es bleibt endlich schweselsaures Natron zurück.

Die Krystalle verwittern an der Lust, aber bei weitem nicht in dem Maasse als das schweselsaure Natron.

## f. Sehwefel - weinfaures Kupfer.

Es wurde auf dem directen Wege bereitet, indem ich kohlensaures Kupfer in Schwefel-Wein-

<sup>\*)</sup> Die Flüffigkeit erträgt es nicht ins Kochen gebracht'zu werden, es bildet fich in diesem Fall Schweselsaure.

füure-anflöste. Das Salz krystallisirt beim gelindem Abrauchen in blauen vierseitigen Taseln mit zugeschärften Ecken, welche sehr aussisieh in Wasser find und sich auch in Weingeist auflösen.

Im glühenden Platintiegel brennt das Salz mit Flamme, und es bleibt schweselsaures Kupfer zurück.

### g. Schwefel - weinfaures Eifen.

Das metallische Eisen wird von der Säure unter Aufbrausen von Wassersloffgas ausgelöst. Die Auflöfung ist farbenlos, hat einen süßlichen Geschmack und wird durch salzsauren Baryt nicht niedergefehlagen.

Das schwefel weinsaure Eisen-Oxydul krystallisht in gelben vierseitigen Prismen, welche sehr auflöslich in Wasser sind und auch in Weingeist sich auflöslen. Die Aussensaus diese Salzes wird von den kaustischen Kalien grun niedergeschlagen, und von dem blausauren Eisenkali hellblau; das Metall besindet sich also in der Aussesung als Oxydul.

Die Galläpfeltinktur zeigt nicht fogleich das Eifen in der Auflöfung an, nur nach Verlauf von sinigen Minuten geht fie in die schwarze Farbe über.

Die gelben Krystalle verwittern an der Lust und verlieren nach einigen Tagen ihre Durchsichtigkeit. Obgleich die Schwefel-Weinsture sich plötzlich durch die Wärme und nach einiger Zeit Ichon ander Lust zersetzt und in freie Schwefelsure übergeht, wie wir gleich anfangs in dieser Abhandlung gesehen haben, so verhalten sich doch die schwefel-weinsauren Salze in dieser Hinsicht ganz anders. Ich habe nämlich nicht bemerkt, daß sich in den Salzen durch Ausstellen an der Lust Schwefelsure erzeugt. Einige von ihnen können logar (wenn sie neutral sind) ziemlich lange gekocht werden, wie z. B. das schwefel-weinsaure Blei ohne eine Zersetzung zu erleiden. Nur in dem Fall, wenn die Ansschungen in sehr concentrirtem Zustande find, werden sie leicht durch das Kochen zerlegt.

Analogie der Schwefel Weinfäure mit der Unter-Schwefelfäure.

Ich verschaffte mir die Unter-Schweselsture (acide hypo-fullurique) auf die von Gay-Lusse und Welther angegebene Weise, indem ich einen Strom von schwesligsurem Gas in benetztes Mangan streichen ließ, die filtrirte Flüssigkeit mit Barytwaster niederschling und die durch langsames Abrauchen erhaltenen Krystalle des unter-schweselsuren Baryts in wenig Waster wieder auslösse und durch verdünnte Schweselssure zersetzte.

<sup>\*)</sup> S. Anvales de chimie et physique T. 10 S. 312. 1819. Annal. d. Physik. B. 63. St. 1. J. 1819 St. 9.

Die Schwefel-Weinfäure hat mit der Unter Schwefelsaure folgende Eigenschaften gemein:

Beide stellen weiße sehr saure Flüssigkeiten dar, welche nicht durcht Kochen zur Concentration gebracht werden können, ohne dass sie in Schweselsture übergehen.

Beide können im Vacuo der Luftpumpe bis zu einem gleichen Grade concentrirt werden und bilden mit den erdigen, alkalischen und metallischen Basen ausselbeite Salze, welche mit einander die größte Achnlichkeit haben. Beide Säuren werden bei einer niedrigen Temperatur durch die Salpeterfäure nicht plötzlich zerlegt; so bald aber das Gemeng der Salpeterfäure mit einer dieser beiden Säuren ins Kochen gebracht wird, so bilden sich rothe Dämpse und es wird Schweseläure erzeugt. Mit den Salzen dieser beiden Säuren verhalt sich die Salpeterskure auf die nämliche Weise.

Der Unterschied, welcher unter ihmen Statt sindet, bestieht darin, daß die Schwesel-Weinsture so wie deren Salze ein flüchtiges Oehl enthalten, welches bei einer hohen Temperatur theils entweicht, theils zerlegt wird, daher schweselsaures Salz und Kohlo zurück bleiben, die unter-schweselsauren Salze geben hingegen beim Glühen kein Oehl sondern laßen wie jene, ein weißes schweselsaures Salz zurück.

Aus dem Zusammenreihen aller von mir über diefen Gegenstand angestiellten Versuche sinde ich mich bewogen, der Meinung des Hrn. Dr. Sertürner in so fern vollkommen beizustimmen, dass sich durch das Einwirken der Schwefellfure auf Weingeift eine Saure bildet, welche bisher im Syftem der Chemie nicht anerkannt wurde, und welche Hr. Sertürner mit dem den Namen Schwefel-Weinfäure belegt hat; ich weiche aber darin von ihm ab, daß ich diese Säure nicht für eine eigenthümliche und neue Säure, sondern für die Hypo-Schwefelsfaure, welche mit einem Oehl verbunden ist, halte.

Die Verfuche des Hrn. Sertürner scheinen mir aber dessen ungeachtet von großer Wichtigkeit zu seyn, weil sie eine dunkle Theorie wieder zur Sprache bringen, und zugleich auf eine genügende Weise darthun, daß die von Fourcroy und Vauquelin ansgestellte Theorie der Aetherbildung auf einem salschen Satze beruht.

Der eben genannten Aether-Theorie find indesten schon früher von Hrn. Dabit in Nantes Einwürfe gemacht; er erklärt sich hierüber, indem er
fagt, daß die Schwefelsture mit Weingeist behandelt, etwas von ihrem Sauerstoff verlieren kann, ohne deswegen in schweslige Säure überzugehen, oder
daß sich eine Substanz bildet, welche zwischen der
Schwefelsture und schwesligen Säure ihren Platz hat,
fubstance intermediaire entre l'acide fulsurique et
l'acide sussure und schwesligen saure internet product et
l'acide sussure entre l'acide sussure l'acide sus

Fourcroy und Vanquelin hatten bekanntlich den Satz aufgestellt, dass die Schwefelsaure dem Wein-

<sup>\*)</sup> S. Annales de Chimie B. 34 S. 300 und 311, und B. 43 S. 101.

geift Wasserstoff und Sauerstoff entziehe, wodurch Wasser gebildet werde, und daß die Schweselstaure elbst, während der Aether-Bildung ger keine Zersetzung erleide. Hr. Dabit behauptet hingegen, daß die Schweselsture einen Theil ihres Sauerstoffs abgiebt und dadurch den Charakter einer besondern Sauer annimmt.

Er ging segar so weit, einige Salze dieser neuen 
Säure zu beschreiben, aber seine Einwürfe sanden 
zu jener Zeit; keinen Eingang, und wurden von 
Fourcroy und Vauquelin durch einen lakonischen Bericht für unbefriedigend erklärt; die Versuche des 
Hrn. Dabit sind daher unbeschtet geblieben, und 
mögen in Frankreich wohl schon längst in Vergesscheneit gerathen seyn, denn auch bei der Entdekkung der Unter-Schweselsture ist ihrer keine Erwähnung geschehen.

Wenn fielt Hr. Dabit durch seine Versuche das Zutrauen der Chemiker erworben hätte, so würden wir sehon vor 20 Jahren mit der Unter-Schweselfäure der HH. Gay - Lussac und Welther genauer bekannt geworden seyn.

Dem fey nun wie ihm wolle, die Entdeckungs-Periode der Unter-Schwefelfture liegt mir nicht ob zu unterfuchen, der Geschichtschreiber des chemischen Wissens mag dies gehörig aufklären. Das geht aber entschieden aus Sertürner's und aus den angestührten Versuchen hervor, daß es sich mit der Aether-Bildung nicht so verhält, wie Fourcroy und Vauquelin angegeben haben. Die Schwefelsture felbst giebt einen Theil ihres Sauersiosse her, welcher fich mit einen Antheil Wassersiosse des Alkohols zu Wasser verbindet, und der Gegenstand ist aus den angegebenen Gründen einer neuen Bearbeitung werth.

## Schlufs.

Aus den angeführten Versuchen lassen sich solgende Hauptresultate ableiten:

 In einem Gemenge von gleichen Theilen Schwefelläure und Weingeift findet ohne Zuthun der äußern Wärme eine gegenseitige Zersetzung Statt.

- Eben fo verhält es fich mit einem Gemenge von 1 Theil Schwefellture und 5 Theilen Weingeist. In beiden Fällen tritt die Schwefellture an den Weingeiß Sauerstoff ab, und es entsteht eine eigenthümliche Säure.
- Diele Säure ist in dem Elixir acidum Halleri und in der Aqua Rabelii enthalten.
- Die nämliche Säure erzeugt fich während der Aetherbildung und ift von Hrn. Sertürner Schwefelweinfäure, acidum oenothionicum genannt worden, wovon er drei Modifikationen annimmt.
- Es giebt nur eine Schwefel-Weinfaure, die fich immer gleich ift, das Gemeng mag nim vor, während oder nach der Aether-Bildung unterfucht werden.
  - 6. Die Saure kann leicht aus dem Aether-Refi-

duum dadurch gewonnen werden, das man es mit kehlenlauren Blei oder Baryt neutraliürt, und die erstere filtrirte Flüssigkeit durch Schwesel-Wasserstoffgas und letztere durch verdünnte Schweselskure zerlegt.

- Die reine Saure ift eine weiße sehr saure Flüsfigkeit, welche durchs Auskochen in Schwefelßure webwassigelt wird und ein sehweres ätherisches Oehl fahren läßt.
- 8. Siegzersetzt die Salpetersaure mit Hülfe der Wärme.
- Mit den Erden, Alkalien und Metalloxyden bildet fie auffösliche Salze, welche einen füßlichen Geschmack haben und mit Flamme brennen.
- 10. Durch ein langfames Erwärmen geben die trocknen Salze ein fehweres ätherifelses Oehl und fehwefligfaures Gas, sie werden schwarz und es bleibt zuletzt ein selwesselfaures Salz zurück.
- ... in... Die Schwefel-Weinsture hat die größte Aehnlichkeit mit der neuentdeckten Unter-Schwefelsture und unterscheidet sich nur dadurch von der letztern, dass sie mit etwas schwerem ätherischen Oebl chemisch verbunden ist, wodurch sie zur Täuschung über ihre zusammengesetzte Natur Veranlassung gegeben haben mag.
- 12. Die Salze, welche die Schwefel-Weinfüure und die Unter-Schwefelfüure mit den Basen darstellen, sind sich unter einander ganz gleich. Beide sind ausselbeich, werden durch Sothetersfaure oder

durch eine erhöhte Temperatur in schwefelsaure Salze zerlegt.

13. Die Schwefelsture wird außer dem Weingeist, noch durch andere Stoffe aus dem organischen Reiche in Unter-Schwefelsture zerlegt.

14. Da es erwiesen ist, das die Schweselsture durch den Weingeist Sauerstoff verliert, ohne in schwestige Saure überzugehen, so wird die Aether-Theorie der HH. Fourcroy und Vauquelin dadurch abgeandert, und der Gegenstand verdient, das man ihn in dieser Hinsicht einer neuen Bearbeitung unterwerse.

## VI.

Hauy, über die magnetische Krast; als Mittel, die Anwesenheit des Eisens in den Mineralien zu entdecken.

> Ausgezogen vom Prof. Meinecke in Halle \*).

Die magnetische Kraft als Mittel, die Anwesenheit des Eisens zu finden, gewährt den doppelten Vortheil, dass diese Methode entscheidend ist \*\*), und

- \*) Aus den Mem. du Museum Par. 1817 p. 169.
- ") Voraugesetzt nämlich, das der zur Ausmittelung des Magnetismus angewandte Apparat zu weuig empfadlich ist, um auch die Anziehung des Nickels und kohalts auszigen zu können. Nseh Biot beträgt indes die magnetische Richtungskraft des Nickels beisuhe ist derjenigen des Eisens, die des gereinigten Kohalts cheint nicht viel kleiner un fayn, und wenn an diesen beiden Metallen der Magnetismus so wenig bemerkt wird, so kommt dies ohne Zweisel wohl daher, dass sie gewöhnlich mit Schweiel und Arsenik verbunden oder im sichlien Grade ozydirt vorkommen, wedurch der Magnetismus aller magnetischen Metalle in einem geschwinden Verhille.

  abnimmt. Jene kleine Anziehung für Magnete, welche nach Coulomb simmtliche felle Körper zeigen, die eine allgemeine Aussierung der Cohlison zur feyn Ceipniat und sich aum

leicht angewandt werden kann. Enthält ein Körper oxydulirtes Eilen, so wirkt derselbe unmittelbar auf die Magnetnadel, ohne einer Vorbereitung zu bedürsen. Ein Theil der Abanderungen des oligistischen ') Eisens, so wie auch einige Exemplare des braunen oder gelblichbraunen Eisens zeigen dasselbe Verhalten. Man findet es auch an mehrern andern Körpern, in welche das Eisen nur als Nebenbestandtheil eingelt. Hierzu gehören die Granaten, welche selbst in ihren durchsichtigssten Varie-

gemeinen Magnetismus vielleicht eben so eethält, wie die chemische Anziehung zur gewöhnlichen Electricität, kaun freilich uur durch äuserst empfindliche Apparate, wie Coulomb sie auwendete, entdeckt werden.

Meinecke.

\*) Zu dem Fer oligifte (wörtlich übersetzt: wenig [Eisen -] haltiges Eifen ) rechnet Hany bekanntlich alle Eifenfoffilien, deren Grundgestalt ein Oktaeder ift. Sie enthalten fammtlich, doch nicht ausschließlich, das Eisen im höchst oxydirten Zustande. Ueberhaupt neigt fich das vollkommen oxydirte Eifen zur oktaedrischen Grundkrystalhsation, während das oxydulirte Eifen ein Rhomboeder darfiellt, und hieraus schlosa dieser scharsfinnige Mineralog schon 1801 in seinem Traite de Mineralogie IV. 30, dass zwei Hauptoxyde, und auch nur diese deutlich bestimmt find, ehe die Chemie daffelbe zeigte. Diese merkwürdige Thatsache spricht entscheidend für Proust und Berzelius gegen diejeuigen Chemiker, welche die mittlern Oxyde zwischen dem Oxydul und dem rothen Oxyde nicht für Verbindungen oder Mischungen der beiden Hauptoxyde, fondern für selbsissandige Oxydationsgrade des Eifens halten.

Meinecke.

täten eine sehr beträchtliche, bis zu ş ihres Gewichts steigende Menge Eisen enthalten. Sanstüre scheint den Magnetismus dieser Körper zuerst bemerkt zu haben. Wenn das Eisen in einem Minerale, das nan der Prüfung unterwersen will, sich in einem Znstande der Oxydation besindet, welcher keine unmittelbare Wirkung auf die Magnetnadel verstättet, oder wenn es mit einer Substanz, die eine Wirkung des Magnetismus hindert, wie im Arsenik und Schwesel-Eisen, verbunden vorkommt, so ist es hinreichend, ein solches Stück an der Flamme eines Lichts eine Zeit lang zu erhitzen, um seinen Magnetismus herznsiellen. Nur selten hat man nöthig, das Löthrohr anzuwenden.

Um diese Prüsung mit Erfolg anzustellen, muß man sich einer stark magnetisirten Nadel von Stahl bedienen, deren stittelnen ein Agat oder Bergkryssall ist, und die sich auf einer Spitze bewegt. Herrn Hauy's Magnetnadel hat die Gestalt einer länglichen Raute, und ist 943 Millimeter oder etwa 3 Zoll 6 Linien Par. lang.

Es wird hier zweckmäßig feyn, den Verfuchen einige Bemerkungen über das Verhalten der Magnetnadel vorausgehen zu laffen.

In unserer Erdgegend ist eine Magnetnadel dem Nordpole der Erde näher, als dem Sästpole; der Magnetismus des Nordpols der Erde wirkt anziehend auf den Südpol \*) und durch Absolsung auf

<sup>\*)</sup> Hauy nennt mit mehrern Physikern den nach Norden gerichteten Pol der Nadel den Südpol, wie schon längst die

den Nordpol der Nadel: das Entgegengesetzte bewirkt der Südpol der Erde; da aber dessen Wirkkung wegen seiner Entsernung die weit geringere ist, so können wir die Magnetnadel als von dem Nordpol allein beherrscht ansehen. Hierdurch wird sie in der Ebene ihres magnetischen Meridians erhalten.

Wird nun die Magnetnadel ein wenig aus der Ebene ihres Meridians entfernt, so strebt ihre Richtungskraft, sie dahin wieder zurückzuführen. Idiele Entfernung der Nadel durch den Einslus einer kleinen Menge Eisens, das sehr nahe an den Mittelpunkt der südlichen Wirkung der Nadel angebracht ist, bewirkt, so muss diese Wirkung gleich seyn der Richtungskraft plus dem kleinen Widerstande vom Ausstangepunkte der Nadel. Nun kann aber die Menge des in dein zu prüsenden Körper besindlichen Eisens so gering, oder dasselbe so sehr mit Oxygen beladen seyn, dass seine Wirkung geringer ist als jene beiden Thätigkeiten, und dann wird die Nadel unbeweglich bleiben.

Diese Kraft, welche sich der Bewegung der Nadel entgegensetzt, suchte nun Hr. Hauy durch eine neue Vorrichtung so weit zu vermindern, dass anch kleine Eisentheilchen, welche bei einem nach

Chinesen thaten. Hierhei falls mir eine Frage ein. Es ift fieber, das füdosiafistische Volker febon seit undenklicher Zeit die Magnetnadel gekannt haben i follte sich nicht auch im klassischen Alterthum, wenigsteus in desse Mytheuzeit eine Spur derfelben aussischen lasso?

gewöhnlicher Methode angestellten Versuch keine Wirkung außern, für die Magnetnadel noch merklich werden. Zuerst wurde in einer gewissen Entfernung von der Nadel und zwar in deren Horizontalebene von einer oder der andern Seite, z. B. von der Südseite, und zugleich möglichst genau in der verlängerten Richtung der Nadel ein magnetifirter Stab, mit dem entgegengesetzten Pole zugewandt, angebracht und nach und nach der Nadel genähert. Bei dieser Annäherung zieht der Nord+ pol des Stabes, welcher hier der Nadel zunächst liegt, den Südpol derfelben an und stößt ihren Nordpol ab. fo dass durch diese vereinte Wirkung die Nadel von der einen oder andern Seite aus gedreht wird. Der Südpol des Stabes wirkt in entgegengesetzter Weife auf die Nadel, aber da diese Wirkung die entferntere ift, so kann der Nordpol des Stabes angesellen werden als allein wirkend, und zwar mit einer Kraft, die dem Unterschiede seiner Thätigkeit und der des andern Pols proportional ift.

Es sey nun die Nadel bis zu einem Punkte gedreht, wo ihre veränderte Richtung mit dem magnetischen Meridian, z. B. einen Winkel von 10 Grad macht, und es werde hier abgeselhen von dem kleinen Widerstande an ihrem Anssnagepunkt, so wird jetzt die Richtungskraft der Nadel mit der Anziehungskraft des Stabes im Gleichgewicht seyn. Nahert man diesen der Nadel noch mehr, so wird des en Anziehung gegen seinen eignen Südpol im Verhältnis der geringern Entsernung zunehmen, und

in demfelben Verhaltnis auch die Richtungskraft der Nadel wachlen, indem sie einen größern Winkel mit dem magnetischen Meridian macht. Doch nehmen die Unterschiede der Vermehrung der Richtungskraft ab \*).

Wenn endlich die Nadel auf ihrem Meridian senkrecht sieht, so hat die Richtungskraft ihr Maximum erreicht. Bis dahin blieb, die Nadel jedes Mal, wenn man das Vorrücken des Stabes einstellte, unbeweglich vermöge des Gleichgewichts der beiden auf sie einwirkenden Kräfte, so bald man aber über den Punkt, welcher dem Maximum der Richtungskraft entspricht, den Stab weiter der Nadel nähert, so nimmt dessen Anziehung gegen die Nadel nach mehr zu und die Richtungskraft vermindert sich, so daß das Gleichgewicht ausschaft vermindert sich, so daß das Gleichgewicht ausschaft sternindert sich, so daß das Gleichgewicht ausschaft sich sich sie sich sie sich und die Richtungskraft vermindert sich, so daß das Gleichgewicht ausschaft sich sich sie sich wenn der Stab nicht weiter rückt, sicht fort sich zu drehen, bis sie sich wieder in der Ebene ihres magnetischen Meridians befindet, aber in einer Lage,

<sup>\*)</sup> Unter Richtungskraft (force directrier) verfielt similieh Coulomb diejenige Kraft, welche senkrecent auf die aus der Ebene ihres Meridinas entsente Magnetnadel wirkt, um sie in diese Ebene aurückstühren, und denkt sie sich angebracht an einem Punkte zwischen dem zunächst liegenden Ende oder Pole und der Mitte der Nädel. Da diese Kraft nach Coulomb proportional ist dem Sinus stes Winkels, den die veräuderte Richtung der Nädel mit ihrer natürlichen Richtung macht und die Unterschiede der Sinus wachsiender Bogen abnehmen, so nehmen nuch die Vermehrungen der Richtungskraft, als welche durch jene Unterschiede dargestellt werden, ab.

die der natürlichen vor dem Versuche entgegengesetzt ist.

Der günstigste Augenblick, einen Körper von geringem Eifengehalt zur Prüfung der Nadel zu nähern, ist nun der, wo sie genau senkrecht auf ihrem Meridian steht, und wenn man diesen Augenblick wahrnimmt, so kann man durch die kleinste Menge Eisen die Nadel, welche fich zur völligen Umdrehung fortbewegt, in ihrer Bewegung aufhalten. Da es aber schwer ift, den Stab genau in dem Zeitpunkte anzuhalten, in welchem die leiseste Bewegung desselben zur Nadel diese zum Umschlagen bringt, so ist es besser, die Nadel diesem Punkte nur so nahe als möglich, und nicht ganz zu demselben zu bringen. Dann hält man den zu prüfenden Körper nahe an den dem Stabe zugewandten Rand der Nadel, dem Mittelpunkt der Wirkung gegenüber, der in dem mit dem Stabe einen etwas stumpfen Winkel bildenden Arme der Nadel liegt. Auf diese Weise vereinigt sich die Anziehung des Körpers zu dem Pole der Nadel mit dem Streben dieses Pols fich dem Stabe zu nähern, fo daß die Drehung der Nadel fortgefetzt wird \*).

<sup>\*)</sup> Bei diesen, wie bei vielen Versinchen anderer Art giebt es kleine praktische Vortsche, welche man durch Uebung erlangt, und worüber sich keine Vorschriften, nachen laffen. So geschieht es zuwilten, dass eine leise Bewezung des Stabes, wodurch die Notel um ein kaum Merkliches zurück oder vorwärts bewegt wirn, eine Wirkung des K\u00fcrpens auf die Nadel, welche vorber unbewegtlichblich, bet\u00fcrdett. Dieses

Nach dieser Methode wurden deutliche magnetische Wirkungen erhalten mit Körpern, die nach dem gewöhnlichen Verfahren auf die Nadel durchaus nicht wirkten. Hierzu gehören folgende, sonst nicht für magnetisch gehaltene Eisenerze und eisenhaltige Mineralien, von welchen hier zuerst diejenigen, welche das Eisen als Base enthalten, aufgeführt werden.

Oligistisches Eisen:

- Schuppiges. Eisenglimmer nach Werner. Glimmriges. Rother Eisenrahm W. 2.
- Concretionirtes. Rother Glaskopf W. 3.
- Erdiges. Dichter Rotheisenstein W. 4.

#### Vollkommen oxydirtes Eifen: Brauner Glaskopf W. Hämatit.

- Geodisches Eisen. Eisenniere W. 2.
- Kugelförmiges. Bohnerz W. 3.
- Derbes. Gemeiner Thoneisenstein W. 5. Pulverförmiges. Eifenocher. Einige Abande-
- rungen find ohne Spur des Magnetismus.
- 6. Schwarzes glafiges oxydirtes Eilen. [Schlackiger Branneilenstein. Hausmann.

Harzglänzendes. Eisenpecherz W.

Kohlenfaures Eifen. Spatheisenstein W. Meh-

rere Abanderungen find magnetisch.

Phosphorfaures Eifen. Blau-Eifenerde W. Alle krystallisirten Abanderungen ans dem Departement Puy - de - Dôme, aus Baiern, den Vereinigten Staaten, von Isle de France, und einige erdige.

Chromfaures Eisen. die französische Varietät aus dem Departement du Var.

Arfenikfaures. Würfelerz W. Alle grüngefärbten Abänderungen.

Art von Taftversuchen ift vorzüglich dann vortheilhaft, wenn der Eisengehalt eines Körpers fehr klein ift.

Unter den übrigen Substanzen, worein das Eisen nicht als Grundlage, sondern nur als särbendes Princip eingeltt, wurden nachfolgende drei als magnetisch beobachtet:

1. Kohlenfaurer Eisen - und brannsteinhaltiger Kalk, Braunspath W. Mehrere weisse, perlmut-

terglänzende Abänderungen.

2. Granat. Alle Abinderungen, auch die durchsichtigsten, die nach dem gewöhnlichen Verfahren sich der Wirkung der Magnetnadel entziehen, mit Einschluß der grünlich gelben, welche Werner Größular nennt.

3. Peridot. Alle, fowolıl die krystallisirten als

die körnerförmigen.

Hiernach giebt die Methode des doppelten Magnetismus dem Kennzeichen, das aus der Wirkung auf die Magnetnadel hergenommen ift, eine große Ausdelinung, und man kann die Fälle, worin diefes Kennzeichen bei eisenhaltigen Mineralien fehlt, als specifisches Kennzeichen anführen. Den Granat und Peridot betreffend ist zu bemerken, dass jener das einzige unter den rothgefärbten zu den Edelsteinen gerechneten, und dieser unter den grünen und gelben das einzige Mineral find, denen dieles Kennzeichen angehört. Es kann also dieses Kennzeichen neben andern phyfikalischen zur Unterscheidung dieser Art Steine dienen, in den Fällen, wo sie ihre natürliche Gestalt verloren, und die Steinschleiser ihnen willkührlich Gestalten gegeben haben, wobei eine Verwechslung dieser im Handel oft unter falschen Namen vorkommenden Körper schwierig zu verhüten ift.

Verbefferungen im Sten Hefte.

S. 425 Z. 2 von unten lies: c=-53\frac{3}{2}.
S. 426 Z. 1 lies: 4517 ftatt 4635.



and they



# ANNALEN DER PHYSIK.

JAHRGANG 1819, ZEHNTES STÜCK.

#### ı.

Ueber das Specifiche Gewicht, die Temperatur und die Salze des Meerwalfers in verschiedenen Theilen des Weltmeers und in eingeschlossenen Meeren,

T o n

ALEXANDER MARGET, M. D., Mitgl. d. Lodn. Soc. (Vorgelesen in der Londuer Soc. den 20. Mai 1819.)

Frei dargestellt von Gilbert.

Und zwar schr frei, nach einem einzelnen Abzuge aus den Schriften der Königl, Gestellschaft der Wissenschaften zu London, weichen ich Hro. Alexander von Hamboldt verdanke, der fich für diese Untersuchungen besonders interessiret. Einige Verbesserungen erhielt ich in Genf von Hrn. Dr. Marcet selbst, der sich mehrere Monate dieses Sommers bei seiner Vatershadt mit seiner Gattin aussicht, (deren Unterhaltungen über Chemie und Physik sür das schöne Geschiccht, geschätzte Werke sind) — und ich darf

Annal, d. Physik, B. 63. St. 5. J. 1819. St. 10.

mir fehmeichelu, den Werth der Unterfuchungen über die Dichtigkeit und die Temperatur des Meeswallers noch bedeutend erhöht zu haben, durch Hinzufügen der von ihm ganz übersehenen wichtigen Arbeiten des Hofraths Horner in Zürich über dieselben Gegenstäude an den Stellen, wo fie berichtigend eingreifen, fo wie einiger anderer belebrenden , für diese Annalen noch nicht bedutzten Auffatze der IIII. Davy und Gay-Luffac über die Salzigkeit und über die Temperatur des Meerwaffers in verschiedenen Meeren. Um diefes aber thun zu konnen, muß ich den Theil der Arbeit, welcher die Temperatur des Meers an der Oberfläche und in der Tiefe betrifft, bis zu dem folgenden Hefte verfparen, und es erhalt daher der Leser hier nur die beiden andern, von diefem ganz unabhangigen Theile der Unterfuchung, über das specifische Gewicht des Meerwassers und über die in dem Meerwaffer enthaltenen Salze, welchen letzteren Dr. Wollafton mit einer intereffenten Entderkung hier bereichert bat. Gilbert.

Bei einem Cespräch, welches ich mit dem sel. Tonnant's, vor ungefähr 12 Jahren, als ich eben Wasser des Todten Meers und des Plusses Jordan zerlegt hatte, über die besondere Beschaffenheit dieser Gewäller führte, kannen wir dahin überein, es müße zu interesianten Resultaten leiten, wenn man sich chemische Analysen von Meerwasser aus verschiedenen Breiten und Tiesen zu verschaffen wüsste. Wir singen daher an, Meerwasser aus verschiedenen Weltgegenden zu sammeln, und ich übernalum es dasselbe unter Beistand von Tennant's Rath chemisch zu zerlegen. Durch die Güte meh-

<sup>\*)</sup> Profestor der Chemie zu Cambridge, der im Februar 1815 auf der Rückreise von Paris zu Pferde; verungtückte. Gilb

rerer Freunde erhielt ich binnen wenig Jahre Meerwaster aus sehr verschiedenen Orten, und eben schickte ich mich an, es zu zerlegen, als ein unglücklicher Zufall den scharsfinnigen Freund, auf dessen Beistand ich gerechnet hatte, den Wissenschaften raubte. Die Arbeit wurde nun aufgeschoben, und ich würde sie vielleicht für immer aus den Augen verloren haben, wäre ich nicht vor Kurzem durch den Eifer und die Güte einiger Officiere der letzten Expedition nach den nördlichen Polar-Gegenden, mit Proben von Seewasser, das sie in ver-· Schiedenen Breiten und unter besondern Umständen geschöpft hatten, reichlich verschen worden. Auch verdanke ich Sir Joseph Banks und dem brittischen Muleum mehrere Proben von Meerwaller von dieler Expedition.

Schon früher haben fich Physiker mit diesem Gegenstande beschäftigt; und wir verdanken Bergaman (Opuse Vol.1), Watton (Chem. Eslays Vol.5 - p. 31), Nairn (Philof. Tr. for 1776), Bladh (Kirwan's Geol. Eslays p. 350), Lavoisier (Mém. de Par-1772), Pagès (Voyage round the world from 767 to 1771), Phipps oder Lord Mulgrave (Voy. towards the North-Pole 1773), Lich ten berg und Pfass Schweigers Journ. B. 2 S. 256) Bouilon-LaG range und Vogel (Ann. de Ch. Vol. 87) und andern einige schätzbare herher gehörige, jedoch einzeln siehende und mit einander häusig nicht fübereinstimmende Thatsachen. Neuerlich haben der berühmte Reisende von Humboldt (Relation der berühmte Reisende von Humboldt (Relation

historique Vol. 1), der Dr. Murray in Edinburg (Edinb. Phil. Trans. Vol. 8), der Dr. John Davy, der fich jetzt in Ceylon befindet (Phil. Trans. for 1817) und Hr. Gay-Luffac (Ann. de Chim. Dec. 1817), diesen Theil der Naturwissenschaft aufs neue mit interessanten Thatsachen bereichert. den letztern haben uns insbesondere auch specifische Gewichte des Meerwassers in verschiedenen Breiten bekannt gemacht, welche auf einer Reife von England nach Ceylon, und auf einer Fahrt von Süd-Amerika nach Frankreich beobachtet worden find. ans denen die merkwürdige Thatfache hervorzugehen scheint, dass in diesen Theilen des Oceans das specif. Gewicht des Meerwassers sich nur sehr wenig. und mehr durch zufällige Urfachen als nach irgend einem allgemeinen Gesetze verändert \*),

Meine Untersuchungen beschäftigten sich unmittelbar mit zwei Gegenständen: nämlich erstens, das specis, Gewicht zu bestimmen von mehr als 70 Proben von Meerwaller, welche ich aus verschiedenen Erdtheilen zusammengebracht hatte, und zwei-

<sup>\*)</sup> Herr von Rumboldt glaubt dagegen aus feinen Beobachtungen fehließen zu dürfen, das Meer fey zwifelsen den Wendekreifen minder fahig als zwifelsen Spanien und Teneriffs, und das Meerwelfer habe in jeder Zone ein anderes fjeetiffelse Gewicht; diefe Vermuthung fehrent aber nicht mit den in diefer Abbandlung zufammengefellten Erfahrungen zu bestehen. Mr. [Etwas Genaueres über diefe fireitigen Meisungen wird der Lefer in folgenden Auflätten sinden of.]

tens, machzuschen, ob fich irgend eine Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung dieser Wasser aussinden laße. Ich bringe sie daher unter zwei Hauptrubriken 3.

### Erster Theil.

Specifisches Gewicht des Wassers aus verschiedenen Meeren und unter verschiedenen Breiten.

## Apparate.

Ich fange an mit Beschreibungen des Versahrens, desten ich mich beim Wägen der mir zu Gebote stehenden Proben von Meerwasser beiten habe, und des Apparats, den ich hatte einrichten lassen, um Wasser vom Grunde des Meers zu schöpfen.

Die Ipecif. Gewichte find von mir auf die gewöhnliche Weife befimmt worden, das heißt durch Vergleichung mit dem Gewicht eines gleich großen Raums defüllirtem Waffers von gleicher Temperatur. Das Abwägen geschah in einem beinahe kugestörmigen Fläschchen aus dünnem Glase mit sehr leichtem eingeriebenen Glastöpfel, welches zwischen 500 und 600 Gran destillirten Waffers faßte. Da ein solches Ilaschen sehr leicht berstet, wenn man den Glasstöpfel mit Gewalt hineindreht, durch den Druck

<sup>&#</sup>x27;) In der That find es drei verschiedene Untersuchungen, namlich, über das specis. Gewicht, über die Wärne sund über die Salze des Meerwellers; von desen Hr. Dr. Marcet die beiden eisen, in Eins zusammensisch; indes man sie hier mit Vortheil für die Deutlichkeit getrehat findet, Gib-

der Flüssigkeit gegen die Wünde, so ließ ich den Stöpsel aus einem Stück einer Thermometer-Röhre machen, durch deren sehr feine Höhlung nöthigen Falls ein wenig Wasser aus der Flasche heraustreten konnte. Diese kleine Verbesserung leistete den erwarteten Dienst vollkommen und sicherte das Fläschehen. Meine Wage gab zwar noch bei 3te Gran Ueberwucht einen fichtlichen Ausschlag; doch hielt ich es nicht für nöthig bis zu kleinern Gewichten als von 4te Gran herab zu gehen. Die Decimaltheile der folgenden Tasel sind daher nicht unmittelbar, sondern durch Verwandlung der gemeinen Bruchtheile in Decimalbrüche gefunden worden.

Auf die erste Idee zu meinem Apparate, Meerwasser vom Grunde des Meers zu schöpfen, bin ich vor ungefähr zehn Jahren gekommen, als ich zufällig in einem Laden eines Instrumenten - Machers einen Apparat derfelben Art felt, wie fich Dr. Irving desselben auf der Expedition des Kapitain Phipps nach dem Nordpole im Jahr 1775 źu ähnlichem Zwecke bedient haben foll. Diefes Instrument bestand aus einem cylindrischen Gesäse, welches in der Deckplatte ein blos nach oben fich öffnendes, in einem Scharniere frei sich bewegendes Klapp - Ventil ligtte, und ein eben folches in der Bodenplatte, So lange das Instrument in dem Meere herablinkt, drückt das Waffer gegen daffelbe aufwärts, und hält durch diesen Druck die Klappen geöffnet, so dass das Meerwasser ungehindert durch den Cylinder hindurch fironit. Beim Heraufziehen dagegen wirkt der Druck des Wassers auf die Klappen nach entgegengesetzter Richtung; fie fallen zu und werden von demfelben geschlossen erhalten. Da es indes unmöglich ist zu verhindern, dass nicht das Instrument beim Heraufzielten in Schwankungen gerath, fowold durch Bewegung des Boots, als durch zufälliges Rucken an der Schnur beim Heraufziehen, und da dieses Schwanken sich dem Klappen mittheilt, so scheint es kaum möglich zu seyn zu vermeiden, dass fich nicht das Walfer im Innern des Gefälses während des Heraufwindens etwas weniges verändere. Hauptfächlich um diesem Fehler abzuhelfen, habe ich den Apparat lo abgeändert, wie man ihn in Fig. 1 auf Taf, II abgebildet fielit, ... 17.01

Das cylindrische Gestäs (CC) besteht aus starkem Mossing und fast ungestähr § Pinte Waster \* ). Es hat zwar auch ein auswärts sich össinendes Klappeventil (VV) in dem obern sowohl als in dem untern Boden, die Klappen dieser Ventile aber bewegen sich nicht in ihren Scharnieren frei, sondern werden durch Federn von oben her auf die Oesmungen aufgedrückt, so. das so, sich sestigreichliesen and sich nur durch Anwendung einer gewillen Kraft öffner und össen erheiten das-

<sup>&</sup>quot;) Das instrument entspricht seinem Zwecke weit mehr, wenn man es 3 oder 4 Mal größer und verhältnismäßig schwezer macht. M.

fen. ). Und diese Kraft besteht in einem mehrere Pfund schweren Gewichte (W), welches am Ende einer über 3 Rollen (P, P, P) laufenden Schnur (D) hängt, deren anderes Ende än der obern Klappe (in F) beschigt ist. Das Instrument selbst hängt an einem Drahte (A) und mittelst desseben an der Schnur, an der es in das Meer herabgelassen wird. Bei dieser Einrichtung schließen sich die Klappen augenblicklich, wenn man sie von dem sie ossen erhaltenden Gewichte befreit, und werden dann mit Kraft verschloßen erhalten.

Läßt man das Instrument mit geöffneten Klappen und mit dem wenige Fuls darunter hängenden Gewichte in das Meer herab, so muss es offenbar so lange vollkommen offen und dem Wäller durchgänglich bleiben, bis das Gewicht auf den Boden des Meers ankömmt, in welchem Augenblicke es sich verschließet und dann in diesem Zustande bleibt. Das Wasser, welches diese Instrument mit heraust bringt, kann also nur von dem Boden des Meers '), und aus keiner zwischenliegenden Tiese herrühren;

<sup>\*)</sup> Die Federa BS drücken auf die Klappen von oben; die an dem obern Venül angehrenden seitenseidern SS wirken eben dahin, und LS iff eine Art von Schloß aus einer Feder, welche die Klappe sest verfelblieft, wenn sip zu ist. Eine Schuur T verbindet beide Klappen so mit einander, daß sie sich siete zugleich öffen und verschließen.

<sup>&</sup>quot;) Oder darauf fichenden Klippen und Höhen. Gilb.

denn wenn das Gewicht den Meersboden nicht erreicht hat, so bleibt das Instrument beim Herausziehen offen und kömmt leer auf dein Schisse an. Sicherheit zu haben, daß das Wasser, welches man
geschöpft hat, von dem Boden des Meers-herkömmt,
ist aber ein sehr wesentlicher Vortheil. Schom bin
ch dadurch zu einigen merkwürdigen Thatsachen
aus dem Meer von Marmora gelangt. Wenn sich
ein Mittel erdenken hesse; das Instrument überdern
noch in jeder beliebigen Zwischentiese zu verschliesen, so würde es allen Ansorderungen vollkommen
entsprechen.

Zu versuchen, so etwas zu bewerkstelligen, dazu hatte ich den geschickten Künftler Newman in Leslie-Street aufgefordert, und er hat glücklich ein folches Inftrument noch zeitig genug zu Stande gebracht, dass es am Bord des vom Lientenant Parry befehligten Schiffs Alexander nach der Baffinsbay konnte mitgenommen werden. Kann der Boden des Meers night erreicht werden, und man will das Inftrument doch verschließen, so last man ein Gewicht längs der Schur, woran es hängt, herablan2 fen; so bald dieses Gewicht das Instrument, welches übrigens ganz nach dem Princip des meinigen eingerichtet ift, berührt, verschließen fich die Klappen vermöge eines dazu bestimmten Mechanismus. Man ficht es in Fig. 2 abgebildet und folgendes ift die Erklärung dieser Abbildung: Will and worden sit

... Das Gewicht W halt die beiden Kegel-Ventile

V. V offen, bis es auf dem Boden des Meers ankömmt. Da diese Ventile aus solidem Messing be-Stehen, so fallen sie durch ihr eigenes Gewicht zu, und verschließen den Cylinder augenblicklich, so bald der frei auf einem Zapfen P fich bewegende Winkelhaken FDE in E, wo er die Ueberwucht hat, herunter gedrückt wird, indem dann das Stück cc, welches die Kegel-Ventile trägt, durch das Zurückgehen des Hackens oder Klöppels in F ausgelöft wird. Und dieses lässt sich auf zwei verschiedene Weisen bewerkstelligen; erstens nämlich dadurch, dass das Gewicht W aufhört, den Winkelhaken in F anzudrücken und festzuhalten, da er dann zurückweicht und das Stück oc anslöset; und sweitens dadurch, dals ein längs der Schnur A herablaufendes Gewicht B auf DE aufschlägt und durch den Schlag die Ventile auslöft, Auf die letzte Weife läst fich Waster aus jeder beliebigen Tiefe mit dem Gofasse heraufziehen.

Ich darf nicht vergessen die singreiche Vorrichtung. Te nn an 1°s zu erwähnen, von welcher er hoste, sie werde dasselbe so ziemlich leisten, und deren man sieh vor einigen Jahren, wie es seheint mit Erfolg, wirklich bedient hat. Sie besteht aus einer hölzernen Büchse, die einige Unzen Waster falst, und einen Deckel mit Scharnier wie die Tabacksdofen hat, welcher Wasterdicht schließt. Ein kleiner federnder Keil hält sie ossen beraufziehen läst ihn ein Heraufziehen läst ihn ein kleines Flugrad aus, das

nur durch einen heraufwarts gehenden Wasserstrom in Bewegning kömmt, und sogleich schließet sich der Deckel, vermöge einer Feder, die ihn stark aufdrückt.

Im vergangenen Jahre ist noch eine andere finnreiche, wenn gleich, wie es mir scheint, nicht einwurfsfreie Vorrichtung von Sir Humphry Davy augegeben worden. Man hat fich ihrer anf der letzten Entdecknngsreise nach dem Nordpole bedient. und mit ihr find mehrere von mir unterfuchte Proben Meerwassers in jenen Gegenden geschöpft worden. Abgebildet und beschieben findet man sie im Journ. of Sc. and Arts t. 5 p. 231. Das Instrument besteht aus einer länglichen Flasche von starkem Kupfer, die durch einen in ihrem Halfe angebrachten Halm verschlossen werden kann. An ihr ist parallel mit ihrer Längen - Axe eine oben verschlossene unten aber offene metallene Röhre befestigt, in welcher fich ein Kolben luftdicht bewegt. Beim Herablinken des Infruments treibt der zunehmende Druck des Waffers den Kolben allmählig immer tiefer in diefe Röhre hinein, und drückt die Luft in der Flasche immer stärker zusammen. Kömmt der Kolben bis zu einer gewissen Tiefe in die Röhre, die fich mittelft einer Scharssinnigen Vorrichtung beliebig bestimmen lässt, fo ftolst er anden Schlüssel des Hahns und öffnet ihn, da dann das Waffer augenblicklich durch den Hals der Flasche in diese hineindringt und sie anfüllt. Kapitain Rofs bemerkt in feiner Reife-Beschreibung (Appendix 194) "Sir Humphry Davy's Apparat ent-

spricht seiner Bestimmung, schließt aber nicht genau genng, um zn verhindern, dass nicht beim Hinaufziehen das geschöpfte Wasser entweiche oder sich mit Wasser aus den obern Gegenden vermenge." Diese Unvollkommenheit, welche sich wahrscheinlich heben ließe, ist indes nur unbedeutend; denn da die Oeffnung fehr klein ift und fich am obern Ende des Gefäßes befindet, fo ift nicht zu befürchten, dals während des Heraufziehens der Flasche, das was sie enthält, fich merklich verändere. Bedeutender ist der Umfind; dass die Zuverlässigkeit des Apparats von der Genaugkeit fehr feiner Adjustements ababhängig ift, anf die man fich bei fehr großem Druck feliwerlich verlaffen kann. Lientenant Franklin, der das Königl. Schiff Trent auf der Nordpol-Reise besehligte und mit keinem Davy'schen Apparate versehen war, bediente fich zum Schöpfen des Meerwaffers aus der Tiefe bald eines bleiernen Cylinders mit zwei Klappen, nach Art des Dr. Irving, bald einer leeren mit einem Korkstöpsel fest verschlossenen Flasche, in welche das Waffer in der Tiefe den Korkstöpfel hineinpresst und dann die Flasche füllt. Nur in einom Falle fand fich der Kork noch an feinem Platze und die Flasche doch voll Wasser; wahrscheindich war der Stöpfel in diesem Palle poröser als in den andern Fällen, und hatte das Walfer hindurchfickern laffen, bevor der Druck groß genng war,

ihn in die Flasche herabzutreiben.

Lieutenant

Franklin hatte mein Instrument mit sich, bediente sich desselben aber nur in wenigen Fällen, weil es zu leicht war um bis zu dem Meeresgrunde herabzusinken, und zu klein und fein, um mit einem grösern Gewichte belastet zu werden; ein Fehler, der selnt leicht zu heben ist.

Man ficht aus dem, was ich hier von den frühern Apparaten angeführt habe, dals die Mittel, deren man fich bisher bedient hatte, um Waffer aus großen Tiefen zu schöpfen, nicht von einerlei Grundsttzen ausgingen, und keineswegs so eingerichtet waren, dass man sich auf sie verlassen konnte.

# Beobachtungen.

Ich wende mich nun zuerst zu den specissichen Gewichten meiner Proben von Meerwalfer, welche ich auf die angegebene Weise forgfältig bestimmt habe. Der Kürze halber stelle ich die Resultate dieser Versuche tabellarisch zusammen. Alle Erlänterungen, welche ich über Einzelne zu geben im Stande bin, sindet man in den beiden letzten Spalten \*).

\*) Hrn. Marcet's Angaben der specis, Gewichte setzen das des Wasters gleich 2000; ich habe se der bequemern Vergleichung halber mit den Angaben anderer so verändert, das das Gewicht des Wasters 2000 gesetzt ift.

Gilbert.

|                | Breite<br>nördl.     | Llinge<br>v. Greenw. | Specif.<br>Gewicht.             | Beobachter<br>und Zeit.      |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                | 1.                   | 0                    | 1.                              | Arktifches                   |
| × ,            | 66° 50°              | 68° 30',W            | 10255,5                         | K. Rofs<br>Sept. 1818        |
| 2              | 74                   | -                    | 10254,6 *                       | L. Parry<br>8. Juli 1818     |
| S 1            | 74 50                | 59 30                | 10261,9                         | L. Franklin                  |
| 5<br>6<br>7    | } 75 <sub>.</sub> 54 | 65 32W <             | 10227 *                         | K. Rofs<br>12. Aug. 1818     |
| 8 9            | } 76 32              | 76 46                | 10240,5 °<br>10262,2            | K. Rofs<br>22 Aug. 1818      |
| 10             | 76 33                | -                    | 10266,4 .                       | L. Parry<br>21. Aug.         |
| 11             | 79 57                | 11 15 0              | 10267                           | L. Franklin                  |
| 12<br>13<br>14 | 80 26                | 10 30 4              | 10295,5 °<br>10271,4<br>10271,5 | L. Franklin<br>13. Juli 1818 |
| 15             | 80 28                | 10 20                | 10268                           | L. Franklin<br>15. Juli      |

<sup>•)</sup> Die in dieser Tasel mit einem Stern bezeichneten Proben wassers übergehen, weil ihr Salzgehalt durch die Nähe dert ift.

Tiefe in engl. Faden, Temperatur nach Fahrenh. Skale etc.

# Polar - Meer.

30 Faden Tiefe, mit Davy's Apparat gefchöpft. Temperatur der Luft 36° F.; des Wassers, an der Obersläche 33°, in 80 Fad. 30°, in 200 Fad. 29°, in 400 Fad. 28,5°, in 670 Fad. Tiese 25° F. (Nach Kap. Ros Etiquette der Flassie).

von der Oberfläche, als das Schiff rund um von Eis umgeben war. Temper. der Luft 34°, des Waffers 31°.

von der Oberfi., Temp. der Luft 36°, des Wassers 32°.

mit dem Bleicylinder aus 756 Fad. Tiefe geschöpst. Temp. des Wassers aus der Tiese 36°.

von der Oberfläche 4 e. Meilen vom Lande.

aus 80 Fad. Tiefe mit Davy's App. Grund in 150 Fad.

von der Oberfläche; Grund in 109 Fad.

aus 80 Fad. Tiefe; Temper. 30,5°.

mit Davy's App. aus 80 Fad. Tiefe. Temp. der Luft 36°,
des Walfers 32°.

caus 34 Fad. Tiefe. Temp. der Luft 35,2°, des Waffers an der Oberfl. 30,3°, in 34 Fad. Tiefe 33,2°.

von der Oberfläche als das Schiff 12 Seemeil, von der Küste Spitzbergens im Eise sest fass. Temp, der Lust 38°, des Wassers an der Oberst. 32,5°.

vom Boden in 237 Fad. Tiefe,

dito mit Dr. Marcet's Inftr., Temp. am Boden 35,5%.

vom Boden in 185 Fad. Tiefe, bei gefrorner Oberfi. Temp. an der Oberfi. 32½°, am Boden 36½° F.

mus man bei Berechnung des mittlern Salzgehalts des Meergroßer Eismassen oder großer Ströme bedeutend vermin-

|      | Breite<br>nördi. | Länge<br>v. Greenw. | Specif.<br>Gewicht. | Beobachter<br>und Zeit.     |
|------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 46   | 80° 29°          | 110 - 1             | 10268,4             | L. Franklin<br>18. Juli.    |
| 1.2  |                  |                     | Eis                 | waller aus                  |
| 63   | 75 54 N          | 65 32 W             | 10000               | K. Rofs.                    |
| - 64 | 80 28            | 10 20 0             | 10001,7             | L. Franklin                 |
| 65   | 79 56            | 11 30               | 10006               | L. Franklin<br>21. Juli     |
| 66   | 79 .38           | 11 -                | 10001,5             | L. Franklin<br>Aug,         |
| 67   | 76 48            | 13 40               | 10023,5             | L. Franklia<br>25. Mai.     |
| 68   | 75 40            | 61 20               | 10001,5             | L. Parry<br>31. Juli        |
|      |                  | 2. O                | cean der r          | ördlichen                   |
| 17   | 63 49            | 55 38 W             | 10267               | L. Parry<br>Juli 1818       |
| 18   | 59 40            | 14 46               | 10300,4             | K. Bafil. Hall<br>Juli 1816 |
| 19   | 56 22            | -                   | 10265.6             | D- P                        |
| 30   | 54 -             | 4 30                | 10268               | Dr. Berger                  |
| 21   | 53 45            | 0 20                | 10267               | Dec. 1810.                  |
| 22   | 59 45            | 4 -                 | 10217.5 *           | Ich selbst                  |
| 23   | 48 25            | 6 34                | 10300,2             | Lushington                  |

<sup>\*)</sup> Hierher von mir versetzt vom Ende der Marcet'schen specis, Gewichts übergangen.

Tiefe in engl. Faden, Temperatur nach Fahrenh. Skale etc.

vom Boden in 305 Fad. Tiese. Temp. der Lust 36°, des Wasfers an der Oberst, 32,2°.

dem Polar-Meer. \*)

l an derfelben Stelle als 6 und 7, von e. Eisberge.

daselbst wo 15, von Wasser an der Oberstäche, als das Schiff vom Eise eingeschlossen war. Temp. der Oberst. 32°,5, von einem Eisselde (sloe) das 19 Fus unter dem Wasser

von einem Eistelde (//oe) das 19 Fuss unter dem Wasseherabging. von einem ungeheuren Eisberge.

on einem ungeneuren Eisberge

ungef. 20. e. Meilen von Spitzbergen (Sondirung 600 Faden) von der Oberfläche einer kleinen einzelnen Scholle Treibeis geschöpst. Temp. der Lust 29° F.

von der Oberstäche frischen unges. Eiles geschöpft.

gemäßigten und heißen Zone.

aus 80 Faden Tiefe. Temp. der Luft 32½°, des Waffers an der Oberfil, 33°, in der Tiefe 33½°.

von der Oberfläche.

15 Seem. von der Jütländ, westl. Küste. Calf of Man. Irische See.

unweit Hull.

nahe bei der Münd. des Flusses Mawdack, von Barmouth in Wales aus.

erhalten durch Tennant.

Tafel; auch alle diese Zahlen find bei Berechnung des mittlera

Annal. d, Physik, B. 63, St. 2. J, 1819. St. 10.

|                      |                                | [ 100 ]                         |                                 |                           |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ×                    | Breite<br>nördi,               | Länge<br>v. Greenw.             | Specif.  <br>Gewicht.           | Mithringer<br>und Zeit.   |
| 24<br>25             | 46 —<br>45 20                  | 48 —<br>45 10                   | 10264,8<br>10281,6              | Caldwell                  |
| 26<br>27<br>28<br>29 | 45 10<br>25 30<br>22 —<br>13 — | 15 —<br>32 30<br>89 — 0<br>74 — | 10293,4<br>10288.6<br>10202,8 * | K. Hail.                  |
| 30                   | 10 50                          | 24 26 W                         | 10282,5                         | Schmidmeyer               |
| 31                   | 7, -                           | 80 - 0                          | 10309                           | Lúshington                |
| 32                   | 4 -                            | 23 - W                          | 10277,2                         | Schmidmeyer<br>April 1808 |
| <b>\$</b> 3          | 3 28                           | 81 40                           | 10302,2                         | Lushington                |
|                      |                                |                                 | 1                               | 3. Unter                  |
| 34                   | 1 0                            | 1 25 30 W                       | 10282,5                         | Schmidmeyer               |
| 35                   | 0                              | 23 0                            | 10278,5                         | K. Hall.                  |
| 36                   | 0                              | 83 0 0                          | 10280,7                         | K. Hall.                  |
| 37                   | ١.                             | 192 0                           | 10269,2                         | K. Hall.                  |
|                      |                                | .53                             | 4.                              | Ocean der                 |
| 38                   | 8 30,S                         | 1 32 O W                        | 10289.5                         | Schmidmeyer               |
| 39                   | 9 -                            | 35 -                            | 10292,0                         | Schmidmeyer               |
| 40                   | 11 30 4                        | 33 7                            | 10298,0                         | Lushington                |
| 41                   | 21 -                           | 0 -                             | 10281,9                         | ว่                        |
| 42                   | 23 30                          | 73 0 0                          | 10283,1                         | K. Hall.                  |
| 43                   | 25 30                          | 5 30                            | 10320,9                         | > Train                   |
| 44                   | 28 0                           | 43 -                            | 10271,5                         | J .                       |
| 45                   | 35 —                           | 156 - W                         | 10254,5                         | Lushington                |

#### [ 131 ]

Tiefe in engl. Faden , Temperatur nach Fahrenh. Skale etc.

an der Küste von Kanada; Temp. der Luft 50°, des Waf-

aus 250 Fad. Tiefe mittlift e. zugestopsten Flasche geschöpst. im Januar 1811.

nahe in der Mitte des nördi. Atlant. Meers.

in der Mündung des Ganges 20 e. Meil. von Calcutta; fchlammiges Wasser,

an der Küste Malabar bei Cochin; ein Bodensatz, wie es ,
schien vegetabilischer Art.

auf e. Reife nach Süd-Amerika; die Flasche war geschwärzt, der Geruch hepatisch.

aus Colombo auf Ceylon durch Tennant erhalten. Thermometer 84 ° F.

durch Tennant.

dem Aequator.

im August 1817. 1815, ungef. 300 e. Meilen südl. von Ceylon. Juni 1817, 300 bis 400 e. Meilen westl. von Sumatra.

I idlichen Halbkugel. Lai 1808, Temperatur 82 ° F. bei Pernambuco in Brafilien.

beinahe in der Mitte des füdl. Atl. Meers, zwifchen Madagastar und Neu- Holland. zwifchen St. Helena und dem Cap. Juni 1815, Straße von Mofambique füdl, von Madagascar. Mündung des Rie de la Plata.

17

| -1.              | Breite<br>nördl. | Länge<br>v. Greenw. | Specif.  <br>Gewicht, | Mitbringer<br>und Zeit |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 46 3 35<br>47 35 | 33               | 21 - 0              | 10275<br>10316        | K. Hail.<br>Lushington |
|                  |                  | 14                  | 5. Ein                | zelne                  |
|                  |                  | 2 3.26              |                       | Gelbe                  |

|        |         | aa 13   | Mittel  | ländisches             |
|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| 49     | 36 - N  | 5 - W   | 10301   | D. Macmichae           |
| 50     | 36 —    | 5       | 10305   | im J. 1811.            |
| 51     | -       | - ,     | 10273   | Tennant<br>im J. 1815- |
|        |         |         |         | Meer von               |
| 52 *** | 40 30 N | 26 12 0 | 10281,9 | )                      |
| 53     |         | 1       | 10202,8 | Sir Robert             |
| 54     | 41 -    | 29 -    | 10144,4 | Juni 1812.             |
| 55     | 4 .     |         | 10132,8 | ]                      |

Tiefe in engl. Faden, Temperatur nach Fahrenh, Skale etc.

füdlich vom Cap, auf der Bank von Lagullas. aus einer nicht mehr ganz vollen Flasche.

Meere.

See.

Es waren einige Flaschen dieses Wassers mit Glasstöpfeln da; alle Flaschen waren im Intiërn von dem Wasser geschwärzt, welches sehr hepatisch roch. Größere Massen, dieses Wasfers haben eine grünlich- gelbe Farbe.

### Mcer.

fin der Straße von Gibraltar, zw. Cap Europa u. Cabrita, mit
Tennants Instrument aus 250 Fadeu Tiese,
ebendas, von der Oberstäche geschöpst.

von ihm felbst zu Marseille geschöpst; schwach wegen der Nähe der Rhone.

# Marmora.

von dem Boden, in 34 Faden Tiefe, mlt meinem Instrum. am Eingange des Helle/ponts od. der Dardanellen.

von der Oberfläche an derf. Stelle geschöpft.

von dem Boden in 30 Fad. Tiefe, am Eingange des Bosphorus od. Kanals yon Konstantinopel, ungeführ 4 c. Meilen vom Lande.

von der Oberfläche an derf. Stelle.

# Meer.

feine der Proben hell und klär, die andere ein wenig hepatifch; Breite und Länge nicht angegeben.

| P         | Breite<br>nördl, | Länge<br>v. Greenw. | Specif. Gewicht. | Mitbringer<br>und Zeit. |
|-----------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
|           |                  | 7.5                 | 1724             | Weifses                 |
| 58<br>59  | 65 15 N          | 39 19 0             | 10,189,4         | Sautter im J. 1811      |
|           |                  | /                   |                  | Oft-                    |
| 60        | 56 - N           | 15 - 0              | 10049 ,          | Prevoft.                |
| 61<br>(62 | 56 —<br>57 39    | 12 40               | 10158,7          | Berger<br>1810.         |

Diese Zusammenstellung der von mir bestimmten specifischen Gewichte von Meerwasser von sehr verschiedenen Orten und aus sehr verschiedenen Tiesen, führte auf einige

# Folgerunger, welche ich hier den Physikern vorlege \*).

Die Mittel aus den in der Tafel enthaltenen fpec. Gewichten von Meerwasser aus dem Ocean in der

Tiefe in engl. Faden, Temperatur nach Fahrenh. Skale etc.

Meer.

Vollkommen klares Waffer, die Stelle nicht angegeben.

See.

im Hafen von Carlsham (?) geschöpst; Kork und Flasche waren etwas geschwärzt.

'im Sunde, mitten zwischen Schweden und Dänemark aus unges. 17 Faden Tiese.

im Katgat, 1½ e. Meil. von der Oftküste Jütlands, aus unges. 14 Faden Tiese geschöpst.)

nördlichen Halbkugel, unter dem Aequator, und in der füdlichen Halbkugel find 10275,7, 10277,7 und 10291,9. Es fcheint alfo, als wenn das Weltmeer in der füdlichen Halbkugel mehr Salz enthalte als in der nördlichen. Die mehrsten Proben aus der nördlichen Halbkugel rühren aber aus viel höhern Breiten her, als die aus der füdlichen, und es ist fehr möglich, daß dieses allein hinreicht, die Verschiedenheit zu erklären. Das hier gefundene mitteliedenheit zu erklären.

aicht unter fich felhä) da fie bei ganz verschledenen Temperaturen bestimmt syn könnten und nicht auf einerlei Temperatur mit ihnen reducirt sind. Es lassen sich aber aus ihnen schwerlich zuverlässige Mittel ziehen, und die weiterbin solgenden Resultate der HH. Horner, Davy und Tay-Lussa haben schon aus diesem Grunde größere Ausprücke auf Zutrauen als sie. Gilb. größere Aulere fpcc. Gewicht des Meerwallers unter dem Aequator (10277,7) ift wenighens etwas größer, als das der nördlichen Halbkugel (10275,7) \*).

Diese Bestimmungen geben keinen hinreichtenden Grund zu der Behauptung, dass das Meerwasser in der Tiese salziger als nahe an der Oberstäche sey; besondere Umstände ausgenommen, von denen ich weiterhin reden werde, und die keinem allgemeinen Gesetze unterworsen zu seyn scheinen.

Im Allgemeinen scheint das Meerwasser sowohl am Boden als an der Oberstache an solchen Stellen am salzigsten zu seyn, wo das Meer am tiestsen oder wo es vom Lande am entsorntesten ist; auch die Nalte großer Eismassen vermindert den Salzgehalt desschen. Wenn daher die, welche sich dem Pole zu nahern bemüht sind, sinden sollten, dass der Salzgehalt des Meers in höhern Breiten zunehme und

e) Noch muß ich bemerken, daß Dr. John Davy auf feiner Reife nach Ceylon das specif. Gewicht des Meerwaffers sowohl im füdlichen Atlantischen, als im Indischen Ocean geringer sand, als ich es sinde (Phil. Trans. 1817). Ich weiß keine andere Erklärung süt diese Verschiedenheit zu finden, als daß einige meiner Proben sehr lange gestanden hatten und bel vielleicht nicht hinreichend schließenden Stöpfeln sich durch Verdünsten etwas concentrirt haben mochten. Marcet. [Ein zweiter Grund ist, dass Dr. Davy, wie man in Ausf. Ill. finden wird, seine Beistmunugen auf eine Temperatur von 21½ R. reducirt hat, welche unstreitig viel höher ist, als die Temperatur, in der Hrn. Marcete Verfuche ausgelellt sind. (3tb.)

an der Oberfläche mehr gleichförmig werde, so liese sich das als ein wahrscheinlicher Grund anführen, das in diesen Regionen keine sehr ausgedehnte Strecken des Meers gefroren sind.

Im Allgemeinen find kleine von Land umschloffene Meere, wenn sie gleich mit dem Ocean in Verbindung stehen, doch weniger salzig als das offene Weltmeer. Dieses ift besonders auffallend bei der Offee und ebenfalls, jedoch minder, bei dem fchwarsen Meere, dem weißen Meere, dem Meere von Marmora und selbst bei dem gelben Meere. Auch das kaspische Meer, fagt man, fey weniger falzig als das Weltmeer, doch habe ich dafür keine bekannte Autorität. Da es, gleich dem todten Meere, keinen fichtlichen Zusammenhang mit irgend einem andern Meere hat, so hatte es dieses besondern Umstandes wegen vorzüglich verdient, unterfucht zu werden; ich muß bedauern, daß es mir noch nicht gelungen ift, eine Probe des Walfers aus dem kaspischen Meere zu erhalten, so viel Mühe ich mir auch darum gegeben habe.

Das mittellündische Meer, welches verhältnismäßig auch nur ein kleines und ein eingeschlossense. Meer ist, enthält dennoch ein mehr salziges Wasser als das Weltmeer; diese wenigstens behaupten mehrere Schriftsteller und scheinen die wenigen Proben, welche ich untersicht habe, zu bestätigen. Doch war ich nur nothdürstig mit Wasser diese Meers versehen, so nahe es uns auch ist, und so hänsig es auch von den Sesahrern aller Nationen beschifft wird. daher ich über diesen Punkt nicht mit Zuverlassigkeit reden kann \*). In so sern es eine Ausnahme zu machen scheint, verdient es hier noch einige Erläuterungen.

In das mittelländische Meer, bemerkt man, ergießt fich aus Strömen weniger füßes Wasser, als bei dessen sädlicher Lage und der Nachbarschaft des heißen Afrika und der Sandwüften durch Ausdünftung verloren geht, daher Waffer aus dem Weltmeere, um den Verlust zu ersetzen, hineindringen muffe. In der That findet eine beständige Strömung durch die Meerenge von Gibraltar aus dem atlantischen Meere in das mittelländische Meer Statt, und diese ist, wie ich höre, bei Gibraltar so stark. dass fie ein Schiff 2 bis 3 Scemeilen weit in 1 Stunde fortführt, und noch 150 engl. Meilen davon bei Cap de Gat merklich ist, so dass Schiffe, die aus dem mittelländischen Meere auslausen wollen, es nicht leicht unfernehmen, gegen widrigen Wind zu kampfen, und fich gewöhnlich dicht an der Afrikanischen oder an der Europäischen Kuste halten, um der vollen Kraft des Stroms zu entgelien.

Was verhindert aber, ist dieser Grund der wahre, das nicht der Salzgehalt des mittelländischen Meers sich immersort vermehre, und endlich

<sup>•)</sup> Die HH. Bouillou-Lagrange und Vogel geben in ihrer Analyfe des Meerwaffers den Salzgehalt in 1000 Gew. theilen au: im Waffer des mittelländischen Meers 41, des atlantischen Meers 33, des Kanals 36 Gewth. J.J.

-das Waffer ganz mit Salz gefättigt werde? Man hat dieses einer entgegengesetzten Strömung in der Tiefe aus dem mittelländischen Meere in den atlantischen Ocean zuschreiben wollen, der das salzigere Waffer aus jenem in diesen führe; allein bis ietzt ; hat man kanm irgend einen andern Grund für eine folche Strömung, als erstens die leichte Art, mit der durch sie die Schwierigkeit gehoben werden würde, und zweitens die analoge Thatfache entgegengesetzter Winde, wenn Luft von verschiedenen Temperaturen vorhanden ift, wie beim Oeffnen der Thüre eines warmen Zimmers. Die folgende Thatfache ist indess ein für diese Theorie sehr bedentender Grund; ich verdanke fie dem Dr. Macmichael, der fie von einer sehr achtbaren Antorität, dem brittischen Conful zn Valencia, hat. Es ging vor einigen Jahren ein Schiffsbei Centa unter, und das Wrack wurde zu Tarisfa an der europäischen Küste, volle 2 e. Meilen westlielt von Centa an das User geworfen. -Wie läßt fich das anders erklären, als ans der Wirkung einer entgegengesetzten Strömung am Boden des Meers, welche einen in einer beträchtlichen Tiefe verfunkenen Körper aus der Strafse von Gibraltar herans treibt? Es war ein Lieblings - Gegenftand des sel. Tennant Wasser von der Obersläche und ans großen Tiefen aus der Straße von Gibraltar zu untersuchen, um zu finden, ob letzteres specifisch schwerer sey, als das erstere, und er erdachte seinen oben beschriebenen Apparat zu diesem Zwekke, wie ebenfalls ich den meinigen. Mein Freund, Dr. Macmichael, eines der auf Reisen geschickten Mitglieder (Fellows) der Universität Oxford, und Mitglied dieser Societät, unternahm es, den Verfuch auszuführen. Es glückte ihm zwar, im September 1811 in der Bay von Gibraltar, zwischen Cap Europa und Cabrita, mit Tennant's Apparat Waffer aus einer Tiefe von 250 Faden herauf zu ziehen. aber sein Bemühen. Wasser vom Boden des Meers daselbst zu erhalten, blieb fruchtlos, weil das Meer dort allzu'tief ist. So bald dieses Wasser angekommen war, untersuchte es Tennant in Gegenwart des Dr. Macmichael, es fand fich aber nicht die geringste Verschiedenheit im specif. Gewichte desselben, und des Waffers von der Oberfläche. Und als ich vor Kurzem beide Proben, die man aufgehoben hatte, wieder untersuchte, schien selbst, wahrscheinlich durch zufällige Umstände, das Wasser von der Oherstäche etwas schwerer als das aus der Tiefe zu Dieser Punkt muss also noch weiter unterfucht werden.

Was das Wasser des atlantischen Oceans betrifft, so bin ich zu keinem bestimmten Resultate gekommen, so viel Proben Meerwassers von der Oberschen und aus der Tiese wir anch dem Eiser der Seeofficiere der letzten Expeditionen nach dem Nordpole verdanken. In mehrern der in der obigen Tasel mitgetheilten Fälle, war das Wasser an der Obersläche viel leichter, als das aus einiger Tiese geschöpste; in diesen Fällen hatten aber immer große
Massen schunelzendes Eises das Wasser an der Ober-

fläche verdünnt. Denn unter gewöhnlichen Umfländen (fiehe z. B. No. 5) fand keine folche Verschiedenheit zwischen Wasser von der Oberstäche und aus beträchtlicher Ties Statt; und in keinem einzigen Fall übertraf das aus noch so großen Tiesen geschöpste Wasser des atlantischen Meers an Dichtigkeit die mittlere Dichtigkeit des Wassers des Weltmeeres.

In eingeschlossenen Seen oder in Aermen des Weltmeers kann indess der Fall ein anderer seyn. und scheint es in der That zu seyn, da man Strömungen und andere örtliche Umstände in ihnen merklicher spürt, und das Wasser in ihnen aus leicht zu übersehenden Gründen, nicht nothwendiger Weise denselben Salzgehalt als der Ocean anzunehmen braucht. Die Verfuche scheinen bisher in dem mittellandischen Meere noch nicht mit gehöriger Schärfe angestellt worden zu seyn, wie ich oben bemerkt habe; in der That muß die große Tiefe dieses Meers es sehr schwierig, ja fast unmöglich machen, Waller am Boden des Meers, wenigstens in beträchtlichen Entfernungen vom Umfer zu Im Meere von Marmora dagegen, wo man mittelft meines Apparats mit Zuverlässigkeit Wasser am Meeresboden geschöpft hat \*); fand sich

») Der brittische Gesandte zu Konstantinopel, Sir Robert Lifton, durch desse Gitte dieses geschah, versicherte mir fpäterhin, beim Gebrauche meines Apparats habe sich nicht die geringste Schwierigkeit gezeigt.
M. das sehr merkwürdige Resultat, dass am Eingange der Dardanellen, wo das Meer nur mäsig tief ist, die Dichtigkeit des Wassers in der obersten Schicht, sich zu der in der untersten Schicht, wie 1020 zu 1028 verhält; wodurch die oben erwähnte Hypothese über die Strömungen in der Mündung des mittelländischen Meers noch mehr Wahrscheinlichkeit erhält.

Unter den von Hrn. Tennant zusammengebrachtenProben von Meerwaffer fand fich eine kleineFlafche mit Wasser, die ihm aus Persien von seinem Frennde, dem unglücklichen Reisenden Browne, kurze Zeit, bevor dieser ermordet wurde, zugeschickt worden war. Diefe interessante Probe, welche durch meinen Freund, Hrn. Warburton, an mich gekommen ift, war ans dem kleinen See Ourmia oder Urumea, auch See von Schahi genannt, der in der Perfifchen Provinz Aderbidfchan füdweftlich von Tabariz und nicht fehr weit von der vulkanischen Gegend des Bergs Ararat liegt. (Morier's fecond Journey to Perfia p. 286). Kinnair in feinen Geographical Memoirs of the Perfian Empire befchreibt ihn p. 155 folgendermalsen: "Der See Urumea, den man allgemein für den Spanto Strabo's und den Marcianus des Ptolemäus hält, hat 80 Parafangen, oder nach meiner Berechnung ungefähr 300 engl. Meilen in Umfang. Sein Waffer ift falziger als das des Meers; kein Fisch kann darin leben, Er verbreitet um fich her einen mangenehmen schwestigen Gernch; aber seine Oberstäche ist nicht, wie man

gefagt hat, mit Salz incrusiirt; wenigstens war diefes in dem Monat Juli, als ich ihn sah, nicht der
Fall, vielmehr war das Wasser so durchsichtig als
als des klarsten Bachs. " Da solche Salzsen, die
mit dem Ocean in gar keinen Verbindung stehen,
keineswegs häusig vorkommen, so habe ich das Wasfer chemisch zerlegt, wie man weiterhin finden
wird. Es schien sehr forgsätig verwährt zu seyn,
und dennoch war das specifische Gewicht desseban
nicht geringer als 11650,7, welches einen Salzgehalt
anzeigt, der, so viel ich weiß, in keinem andern
See bemerkt worden ist, das todte Meer ausgenommen, desse Wasser noch specifisch schwerer ist.

## Zweiter Theil.

Von den in dem Wasser verschiedener Meere vorhandenen Salzen.

Eine genaue chemische Analyse aller der Proben von Seewasser, deren specif. Gewicht man in der vorhergehenden Tasel gefunden hat, würde eine gar mülname kaum zu beendigende Arbeit gewesen seyn, die am Ende doch die Mühe schwerlich gelolmt haben möchte. Ich habe daher nur einige meiner Proben untersucht, die von mir so ausgewählt worden waren, dass se uns zu einer allgemeinen Vergleichung des Wassers des Oceans in sehr verschiedenen Breiten und in beiden Halbkugeln sühren können, und dass sie insbesondere auch darüber belchren müssen, ob einzelne Meere in den Bestandtheilen ihres Wassers wesentlich von einander verschieden sind, oder nicht.

Ans frühern Untersuchungen dieser Art mit der großen Schwierigkeit, ja der Ummöglichkeit bekannt, eine Außöfung mehrerer Salze so zu analysiren, dass man eine genaue und zuverlässige Kenntis von dem Zussande der Verbindungen erhält, in welchem die Salze in der Außöfung vorhanden sind '), habe ich mich damit begnügt, erstens die Menge von Salz, welche eine gegebene Menge des Wassers giebt, zu bestimmen, und zweitens die Menge der in diesen Wassers ein diesen Wassers und Basen auszumitteln, indem man dadurch zu Data gelangt, welche von allen theoretischen Ansichten umabhängig sind, und aus denen sich zu jeder Zeit die Zusammenstezung des Wassers auf die Weise, welche man für die beste halten sollte, ableiten läst.

Es ist seit langer Zeit bekannt, dass die vorzüglichsten Salze im Meerwasser salzsaures Natron und salzsaure Magnesia sind. Eben so weis man, dass das Meerwasser Schweselssure und Kalk enthält; ob aber diese beiden Bestandtheile in Gestalt von schwefellaurem Natron (Glaubersalz), oder von schwesel-

<sup>\*)</sup> Man fehe meine Analyse des Eisenwassers zu Brighton, in Dr. San der s's Treatyse on Mineral Waters 1805; meine Analyse des Wassers des todten Meers und des Flusse Jordan, in den Philof. Transacct. f. 1807; und meinen Aussacz, "Analyse eines alaunhaltigen Eisenwassers auf der Insel Wight" in den Schriften der Geologischen Gesellschaft B. t. 1811. Marcet.

faurem Kalk (Gyps), oder von falzfaurem Kalk. oder von schweselsaurer Magnesia (Bittersalz) darin vorhanden find, das ist mehr oder weniger blosse Vermuthung; denn die verschiedenen Zustände binarer Verbindung, welche sie eingehen, werden während des Abdampfens durch den verschiedenen Grad der Anslöslichkeit der Salze modificirt, und es wirkt Hitze und Concentrirung auf fie ein. Umstände, unter die sie zu versetzen man nicht umhin kann, will man die Frage entscheiden. Murray hat in einer Vorlefung, welche von ihm in der Edinburger Gesellschaft der Wissenschaften im J. 1816 über eine Analyse von Meerwasser gehalten worden, und in seiner Vorschrift zur Analyse von Mineralwassern \*), diese Schwierigkeiten gut Seine Bemerkungen und Versuche über erörtert. diesen Gegenstand geben zwar der Lehre, die er vorträgt, viel Wahrscheinlichkeit, dass nämlich in dem Meerwasser folgende Salze vorhanden find: falzfaures Natron, falzfaure Magnefia, falzfaurer Kalk und schwefelsaures Natron; doch mus man gestehen dass über die Verbindung der Schwefelsaure noch immer einiger Zweifel herrscht, und dass wir mit Gewissheit blos über die verhaltnismassige Menge der Säuren und Basen einzeln genommen zu ur-

<sup>\*)</sup> Beide Auffätze finden fich in den Transact. of the Edinburgh Sec. Vol. 8. M. [und auch in Hrn. Gay-Luffac's Ann. de Chimie 1817. G.]

Annal. d. Physik. B. 63. St. 2. J. 2819 St. 10. K

theilen vermögen. Meine Verfuche haben fich daher auf folgendes beschränkt:

Erstens die Menge aller Salze zu bestimmen, welche in einer dem Gewichte nach bekannten Menge des zu untersuchenden Wassers enthalten waren, nachdem ich diese auf eine gleichförmige und gut bestimmte Weise getrocknet hatte, und diese Salzmenge mit dem spec. Gewichte des Wassers zu vergleichen.

Zweitens die Menge der Salzsäure durch Fällen eines bekannten Gewichts des Meerwallers mit salpetersaurem Silber, und drittens die Menge der Schwefelfäure durch Fällen einer andern ähnlichen Portion Wasser mit salpetersaurem Baryt zu bestimmen.

Viertens den Kalk aus einer anderh gleichen Portion Wasser durch sauerkleesaures Ammoniak, und dann fünftens aus dem slüssigen wasserhelten Rückstande, der hierbei blieb, die Magnessa niederzuschlagen, welches sich am besten mit plosphorsaurem Ammoniak oder phosphorsaurem Natron, unter Zusetzen von kohlensaurem Ammoniak bewerkstelligen läst.

Bei diesem Versahren ist das Natron der einzige Bestandtheil, der nicht niedergeschlagen wird, und den man alle durch Berechnung bestimmen muß. Wenn man jedoch die Processe mit gehöriger Sorgsalt durchführt, so lässt sich auf diese Weise die Menge des salzsauren Natrons, welche das Wasser enthält, sehr genau sehätzen, wie ich Gelegenheit gehabt habe durch einige vergleichende Versuche darzuthun, welche ich in meiner Analyse des Wassers des todten Meeres umständlich mitgetheilt habe \*).

Der Kürze halber stelle ich alle Resultate, zu denen ich auf diesem Wege gekommen bin, in der

\*) Ich hin hier Schritt vor Schritt dem Plane gefolgt, den ich felbst zuerst entworfen und schon bei mehrern Analysen befolgt habe, befonders bei denen des Wassers des asphalti-Schen Meers, und einer alaunhaltigen Eisenquelle auf der Inn fel Wight. Es war mir erfreulich zu sehen, dass Dr. Murra y elnige Jahre später durch Betrachtungen dieser Art geleitet, eine ganz äbnliche Art zu verfahren annahm, und in einem spätern Aussatze eine allgemeine Vorschrift für Analyfen von Mineralwaffern gab, in welcher diefe Methode als diejenige angegeben wird, welche wahrscheinlich zu den genauesten Resultaten führe, Und dieses Zusammentressen ist um so merkwürdiger, da er meine Arbeiten gar nicht erwähnt, man also glauben muss, dass er sie nicht gekannt habe. Marcet. f Hr. Dr. Marcet war über feine Analyfe des Waffers des todten Meers mit dem fel. Klaproth, der ihn etwas von oben herab behandelte, in Streit gerathen. Seine Antwort auf Klaproth's Aeufserungen schien mir, gleich als sie erschien, zu verdienen für diese Annalen benutzt zu werden. Dieses ist damals nicht geschehen, und Ich trage fie hler (im Auffatz V. diefes Hefts) als einen belehrenden Anfrang zu gegenwärtiger Arbeit um fo mehr nach, da ich damit Refultate gleichartiger Arbeiten des geistreichen Physikers, Herrn Gay - Luffac, verbinden kann. Gilbert. ]

folgenden Tafel zusammen \*). Jedes Mal wurden die chemischen Versuche mit Mengen von Wasser, die 500 Gran wogen, angessellt, und wenn, wie in einigen Fällen nur halb so viel \*), oder noch kleinere Mengen \*\*) genommen wurden, so sind doch die Resultate auf Wassermengen von 500 Gran reducirt, und so in der Tasel ausgesührt worden. Die Rückstände und Niederschläge wurden aus folgende Weisse getrocknet: der salzige Rückstand, der beim Abdampsen des Wassers blieb, in einem Wasserbade bei der Siedehitze, bis er gar nichts mehr an Gewicht verlor; das salzsauer Silber durch Erhitzen bis zum beginnenden Schmelzen; der schweselsaure Baryt und sauerkleesaure Kalk in der Siedehitze; die phos-

- \*) Die mehrften specif, Gewichte in der zweiten Spalte diefer Tafel find zwar diefelben, welche in der zur ersten Abtheining gehörenden Tafel S. 116 als Reiblate von Hrn. Marcets: Wägungen aufgesührt stehen, dieses ist aber nicht mit allen der Fall, und zwar nicht mit No. 1, No. 12, No. 14 (wohl nur durch einen Druckschler) und No. 51 und 59; Abweichnegen, welche ich mir nicht zu erklären weiße, Gib. [Ein fpätere Zusstatz.] Sie beruchen wahrscheinlich auf Versehen beim Uebettragen, der Zahlen hierber, da mehrere Zahlen in dieser Tafel, durch kleine Nachbängkeiten entstellt find. G.]
- \*\*) Wie in den Versuchen mit den Proben No. 41, No. 60, No. 51, und beim Abdampsen der Proben No. 56, 57, 58, 59 und 27 geschah. G.
- \*\*\*) Wie bei dem Waffer des Sees Urmia, wo fich Hr.
  Marcet mit Mengen von 100 und von 50 Gran begnügen
  mußte. G.

phorsaure Ammoniak-Magnesia durch Erhitzen bis zum Glühen. Es wurden keine Filtra gebraucht; die Niederschläge wurden gewaschen, getrocknet und gewogen in denselben Glasschalen, in welchen sie gebildet worden waren, mit Ausnahme des Magnesia-Salzes, welches mittelst des Löthrohre in einem sehr dünnen und kleinen Platintiegel bis zum Rothglühen erhitzt wurde.

| T 10                                                                 | b 2:14                       |                             |                                                          |                         |                         |                           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 409 6                                                                | W. 1000                      |                             | 500                                                      | Gran W                  | /affer                  | gaben                     |                                        |
| Unterfuchte<br>Proben<br>Meerwaffer<br>(f. die Tafel<br>auf S. 126.) | fpecif. Ge-<br>wicht. Wicht. | Rickstand beim<br>Abdampfen | Ritckstand beim<br>Abdampfen<br>falpeterfaures<br>Silber | fchwefelfauren<br>Baryt | fauerkleefauren<br>Kalk | phospherfaure<br>Magnefia | Summe<br>diefer<br>Nieder-<br>fchläge. |
|                                                                      | 9500                         | Grn.                        | Grn.                                                     | Grn.                    | Grn.                    | Grn.                      | Gran                                   |
| N.I.Polarm.                                                          | 10272,7                      | 19,5                        | 139.7                                                    | 3,3                     | 0,85                    | 2.7                       | 46,55                                  |
| N.12. desgl.<br>N.67. Meer-                                          | 10197                        | 14,15                       | 27,9                                                     | 2,4                     | 0,7                     | 1,85                      | 32,8                                   |
| eiswaffer                                                            | 10023,5                      | 1,75                        | 3,2                                                      | 0,1                     | 0,05                    | 0,03                      | . 3.37                                 |
| der Tiefe                                                            | 10270,5                      | 19,3                        | 38,9                                                     | 3,25                    | 0,95                    | 2,9                       | 46                                     |
| N. 35. vom<br>Aequator.                                              | 10278,5                      | 19,6                        | 40,3                                                     | 3,7                     | 0,9                     | 3,1                       | 48                                     |
| N. 41. füdl.<br>atl. Meere                                           | 10281,9                      | 20,6                        | 40,4                                                     | 3,75                    | 1,0                     | 3,2                       | 48,3                                   |
| N. 58, 59.<br>weifs, M.                                              | 10225,5                      | 16,1                        | 31,8                                                     | 3,0                     | 0,6                     | 2,2                       | 37,6                                   |
| N. 56, 57.<br>fchw. M.                                               | 10142,2                      |                             | 19,6                                                     | 1,95                    | 0,55                    | 1,5                       | 23,6                                   |
| N.60. Office<br>M. v. Marm.                                          |                              | 3,3                         | 7                                                        | 0,7                     | 0,2                     | 0,6                       | 8,5                                    |
| CN. 53.0bfl                                                          | 10202,8                      |                             | 28,4                                                     | 2,65                    | 0,4                     | 2,35                      | 33,8                                   |
| N. 54. Gr.<br>N. 27. nördl.                                          | 10281,9                      | 21                          | 40,4                                                     | 3,55                    | 0,9                     | 3,2                       | 48,05 *                                |
| atl. Meer                                                            | 10288,6                      |                             | 42                                                       | 3,85                    | 0,8                     | 2.7                       | 49,35                                  |
| N.48.gelb.M                                                          | 10229,1                      |                             | 32,9                                                     | 1,35                    | 0,75                    | 2,2                       | 37,2 **                                |
| N.51.mttl.M<br>TodtesMeer                                            | 12110                        | 19,7                        | 38.5                                                     | 3,6                     | 9,78                    | 3,0<br>55,5               | 45.9<br>584,68**                       |
| See Urmia                                                            | 11650.7                      | 111.5                       | 237.5                                                    | 66.0                    | 0                       | 10,5                      | 425,5 **                               |

Eine genauere Ansicht dieser Tasel zeigt, dass die Proben wirklichen Meerwasser, welche ich und diese Weise chemisch zerlegt labe; so verschieden se auch in der Menge des Salzes waren, dennoelf allesimmt einerlei Bestandtheile hatten, welche überdem überall im Meerwasser sehn einerlei Verhältnis vorhanden sind, so das die Gewisser dem Meers blos in der ganzen Menge ihres Salzgehalts von einander abweichen. Das todte Meer und der See Urmia machen zwar hiervon eine Ausnahme, sie sind ber blosse Salzseen, die mit dem Meers in gar keiner Verbindung siehen. Das Wasser des gelben Meers

- \*) Während des Abdampsens setzte sich etwas kohlensaurer Kalk ab doch nicht aus dem Wasser von der Oberstäche. M.
- \*\*) Siehe die folgende Seite; das Waffer war gelblich. M.
- \*\*\*) Bei diesen beiden Zahlen sind die der zweiten Spalte durch ein. Versehen mit in die Summe gezogen worden; sie sollten heisen 39-,18 314.0. Das Wasser des todten Meers hat Hr. Örr. Marcet nicht aus neue untersucht; die Zahlen sind'aus seiner vorigen Analyse entlehnt; bei der er nur 20 Grap Wasser abdampste, Statt 9,78 sollte 24,54 in der Spalte des sauerkiesfauren Kalks stehen, wie man in Ansatz V. Sehen wird. Gib.
- •) Ich hatte nur 200 bis 300 Gran Waßer dieses sonderbareu Sees, das dem Sättigungs » Funkte so nahe iß, daße es sogleich ansingt, Kryftalle abzostzen, wenn man es erhitzt. Obgleich es keinen Kalk enthält, to iß dech 20 Mal so viel Schweselfiure und 6 Mal so viel Salzbure darin yorhanden, als in gleichen Mengen Meerwasser. Auch hat Dr. Wellaflon darin Spuren von Kall entdeckt.

am Chinefischen Ocean zeigt einige Eigenthümfichkeiten, welche bemerkt zu werden verdienen ?).

Mein Zweck bei dieser Arbeit ging nicht auf des Einzelne der Zerlegung, sondern auf eine umsallende vergleichende Uebersicht über diesen Gegenständ, die uns zu allgemeinen Refultaten sühren könne, daher ich mieh lier in keine Einzelnheiten dieser Analysen einlassen werde. Da über doch meine Versinche mit Sorgfalt gemacht sind, und die Refultate derselben bei ihrem Zulamnienstimmen einiges Vertrauen verdienen, so will ich wentigliens an einera Einzigen Falle zeigen, wie sich die Angaben in der

\*) Die vom Kapit. Hall mir übergebene Probe des Waffers aus dem gelben Meere roch fo heftig hepatisch, wie eine ftarke Auflöfung von Schwefel-Wafferstoff, und gab mit Silber einen schwarzen Niederschlag: Es war 'klar und durchfichtig, hatte aber eine grünlich gelbe Parbe. Salpeterfaure machte es milchig und schlug Schwesel daraus nieder. Beim Kochen entband fich daraus Schwefel - Wafferftoffgas, und fetzte fich ein gelblicher Bodenfatz kohlenfauren Kalkes ab. 0.7 Gran aus 500 Gran Waffer, ohne daß irgend etwas Schwefel diefem Bodenfatze beigemengt war. Das Innere der Flasche fand fich geschwärzt, so dass das Glas ganz undurchfichtig war; das schwarze Häutchen liefe fich aber leicht abwifchen und dann war das Glas klar und Der Rückstand, der nach Abdampfen des Wasiers bis zur Trocknifs blieb, löste sich völlig im Waffer auf, mit Ausnahme des vorhin erwähnten kohlenfauren Kaikes, und die erhaltene Auflösung fällte nun salpetersaures Silber vollig weiß. In andern Hinfichten unterschieden fich die Salze diefes Waffers nicht von dem der andern Meere; fie wavorstehenden Tasel auf die Form reduciren lassen, in welcher die Resultate der Analysen dargestellt zu werden psiegen. Und dazu wähle ich die Probe 27, welche beinahe mitten aus der nördlichen Haltte des Atlantischen Meeres geschöpft ist; ihr specifisches Gewicht war 10288,6 und 500 Gran dieses Wasters listen nach dem Abdampsen und Trooknen in der Siedehitze des Wassers einen salzigen Rückstand gelassen, der 21,5 Gran wog.

Da aus 500 Gran diesea Wassers 42 Gr. salzsaures Silber erhalten worden waren, so betrug die Men-

ren dieselben als in diesen (nur der Magnesia verhältnissmäfsig etwas weniger), obgleich das specis. Gewicht (10229) dem gewöhnlichen nachstand. Kapit, Hall hatte das Waffer zuerst in elne Flasche aus grünem Glase gethan, nach einigen Monaten abergofs er es um in mehrere Flaschen weißen Glafes, welche Glasftöpfel hatten, und alle diefe Flaschen zeigten die angegebenen Erscheinungen. - Es ist in dieser Entwickelung von Schwefel aus Meerwaffer etwas nns noch nicht recht verständliches. Ich habe einige Mal gefunden, dass von zwei Proben Meerwaffer , die von demfelben Manne von einerlel Stelle waren mitgebracht worden, die eine nach Schwefel-Wafferstoffgas roch, die andere ganz und gar nicht, und im ersten Falle war gewöhnlich der Kork geschwärzt und etwas geschwunden. Ich vermuthe daher. daß in einigen Fällen der Kork die Bildung von Schwefel-Wasserstoff veranlasste, in andern aber, und wahrscheinlich im Waffer des gelben Meeres, ist diese Veränderung vermuthlich der Gegenwart einer vegetabilischen oder thierischen Materie und ihrer allmähligen Einwirkung auf das Salzwaffer zuzuschreiben. Marc.

ge der in demfelben vorhandenen Salzfäure 8 Gran; denn es enthalten 100 Gr. falzfaures Silber 19,05 Gr. trockner Salzfaure.

Die in der Siedehitze des Wassers getrockneten 3,08 Gran schwesselsaurer Baryt sind gleich 3,74 Gr. dieses Salzes in der Rothglühhitze getrocknet; denn durch einen sorgsältigen Versuch, der in dieser Absicht von mir angestellt warde, fand sich, dass 200 Gr. bei 212° F. getrockneter schwesselsurer Baryt in der Rothglühlitze zu 97,2 Gr. werden. Da nun 100 Gr. diese letztern 34 Gr. Schwesselsaure enthalten, so beträgt die Menge der trocknen Schweselsfaure, welche in 500 Gr. dieses Wasser enthalterr ist, 127 Gr.

Da ferner 100 Gr. in der Siedehitze des Wassersgetrockneten sauerkleesauren Kalks 39,25 Gr. Kalk enthalten, wie ich durch einen direkten Versuch gesunden habe, in welchem ich aus 24 Gr. gebranntem salzsauren Kalk (= 12,24 Gr. reinen Kalk) 51,2 Gran sauerkleesauren Kalk, bei 212° F. getrocknet, erhielt; — so weisen 0,8 Gr. dieses letztern Salzes 9,514 Gr. reinen Kalk nach.

Und da 100 Gr. phosphorsaure Magnesia 40 Gr. Magnesia in sich schließen, so deuten die erhaltenen 2,7 Gr. des erstern auf 1,08 Gr. der letzten.

Folglich find die Mengen der in 500 Gran diefes Meerwaffers enthaltenen Sauren und Erden im nicht verbundenen Zustande folgende:

> Salzsiure 8 Gr., Kalk 0,314 Gr. Schwelfäure 1,27 Maguesia 1,08

Es kommt nun darauf an, hieraus die Menge der in dem Waffer wahrscheinlich vorhandenen aus diesen Bestandtheilen zusammengesetzten Salze, und die Menge des in dem Waller enthaltenen Natrous zu berechnen, welche letztere fich nicht wohl durch direkte Processe ausmitteln lasst. Auf folgende Weile last fich dieses bewerkstelligen :

Nach der Tafel"der chemischen Aequivalente (Wollafton's) besteht falzsaurer Kalk aus 51 Theilen Kalk auf 49 Th. Salzfaure, Auf 0.314 Gr. Kalk kommen daher 0,302 Gr. Salzfäure und diefe geben damit o,616 Gr. falzfauren Kalk.

Eben fo besteht trocknes schwefelfaures Natron aus 56 Th. Saure auf 44 Th. Natron; daher fetzen 1,27 Cr. Schwefellaure 1,01 Gr. Natron, oder 2,33 Gr. trocknes schweselsaures Natrons voraus, welche gleich gelten 1,3 Gr. krystallisirtem schweselsauren Natron, da dieles letztere in 100 Theilen 24,5 Th. Schwefelfaure, 10.5 Th. Natron und 56 Th. Waffer in fich Schliefst.

Endlich besteht trockene salzsaure Magnesia aus 58,00 Th. Salzfäure auf 44,01 Th. Magnelia, daher die 1.08 Th. Magnelia 1,497 Th. Salzfäure gebunden enthielten und damit 2,577 Gr. trockne falzfaure Magnesia bildeten.

Nun erst liefs fich die Menge salzsauren Natrons berechnen. Waren 0,502 Gr. Salzfaure mit Kalk und 1.407 Gr. mit Magnelia verbunden, fo bleiben von den 8 vorhandenen Gran Salzsture nur 8 -1,799 == 6,1 Gr, für das Natron übrig. Es besteht aber nach der Skale der chemischen Aequivalente

trocknes falzfaures Natron aus 46,6 Theilen Salzfaure auf 55,4 Thin. Natron; folglich felzen die 6,2 Gr. Salzfaure 7,1 Gr. Natron, und mithin 15,5 Gr. falzfaures Natron voraus.

Es erhellet aus diesem, lass in 500 Gran des untersuchten Meerwassers enthalten waren solgende Mengen:

| Salze in wafferfreier | n Zustande          |
|-----------------------|---------------------|
| falzfaures Natron     | 13,3 Gr.            |
|                       | 0,616<br>2,577      |
| 6. 10.                | 18,823 G            |
|                       | - falzfaures Natron |

Daß diese Summen der Bestandtheile nicht übereinstimmen mit dem Rückstande beim Abdampsen des Wassers, welcher 215 Gr. betrug, liegt daran, daß dieser Rückstand beim Trocknen nur bis zur Siedelitze des Wassers erhitzt worden war, welches bei einigen Salzen einen bedeutenden Unterschied macht. Ich hielt es für wichtig, diesen Unterschied durch direkt Versuche zu bestimmen, und sand, daß 100 Gran bei 212° F. getrockneter salzsaurer Kalk durch Glülnen zu 61,9 Gr. werden, und daß, wein man 100 Gran bei 212° F. getrocknete salzsaure Magnessau dem Zustande vollkommenter Trocknis brächte, sie sich bis auf 52 Gr. vernütigern würden. Salzsaures Natron und schweschauere Natron, welche bei 212° F. getrocknet wor-

den, verlieren beim Glühen nicht merklich an Gewicht. Bringt man daher die in den beiden erdigen Salzen enthaltene Feuchtigkeit auf die eben gefundene Weife gehörig mit in Rechnung, so haben wir folgendes Refultat. "In 500 Gran des untersuchten Walters find enthalten:

falzfaures Natron
13,5 Gra
fchwefolfaures Natron
2,33
falzfaurer Kalk
0,995
falzfaure Magnefia
4,955

21,580 Gr.

welches Refultat fehr nahe mit dem des Abdampsens (21,3 Gr.), übereinstimmt.

- Es ift mir nichts mehr übrig; als zum Beschluss dieles Auffatzes der Gesellschaft eine interessante Thatfache über die Zusammensetzung des Meerwasfers mitzutheilen, welche Dr. Wollafton fo eben entdeckt, und wozu die gegenwärtige Unterfuchung die zufällige Veranlassung gegeben hat. Als ich den chemischen Theil derselben angefangen hatte, legte mir Dr. Wollaston die Frage vor, ob ich es nicht für wahrscheinlich halte, dass sich in dem Meerwasser Spuren von Kali finden müssen? Ich bejahte dieses, hinznfügend, wahrscheinlich müssen kleine Mengen aller auflöslichen Körper in der Natur in dem Meerwalfer zu entdecken feyn. Der Sache nachzuspüren, war niemand mehr geschickt, als Dr. Wollaston selbst, daher ich ihn, dass er seine Vermuthung durch Verfuche bewähren möchte, mit Meerwasser versah, und ihn um seine Resultate bat. Diese erhalte ich so eben, und füge sie hier bei:

"Die Vermuthung, schreibt er mir, welche ich Ihnen außerte, daß sich in dem Meerwasser Kall als Bestaudtheil sinden werde, welchen die Flässe aus abgestorbenen Land-Pflanzen mit hinein brüngen müssen, hat nun ihre volle Bestätigung durch Versuche mit Meerwasser aus Gegenden erhalten, welche so weit von einander entsernt sind, daß dadurch die Allgemeinheit der Thatsache dargethan wird."

"Die Gegenwart von Kali laßt sich ohne Schwierigkeit durch salzsanres Platin nachweisen. Zwar ist das dreisiache Salz aus Salzsture, Platin und Kali so austöslich, dass dieses Reagens in gewöhnlichem Meerwasser keinen Niederschalg hervorbringt; hat man aber das Wasser zuvor bis auf etwa 4 seniese vorigen Raums abgedampst, so dass das geneine Salz sich durch Krystallistren abzuscheiden anfungt, so bringt salzsaures Platin einen reichlichen Niederschlag darin hervor. Vermengt man diesen Niederschlag unit etwas Zucker und erhitzt ihn, so wird das Platin reducirt, und Wasser zieht dann falzsaures Kali aus, das sich als Kali enthaltend dadurch beweiß, dass es mit Salpetersaure Krystalle von salbetersaurem Kali giebt."

"Ich habe eine Pinte des von Ihnen erhaltenen mit No. 9., specis Gewicht 10262,2 bezeichneten Meerwallers abgedampst, welches Kapit. Ross in der Baffinsbay aus einer Tiefe von 80 Faden in 76° 32' nördl. Breite geschöpft hat. Als es bis auf etwa L des anfänglichen Raums gekommen war, liefs ich die Flüssigkeit von dem Salze, das sich gebildet hatte, abtröpfeln, und wusch dieses mit ein wenig Wasser. Als ich zu diesen Flüssigkeiten salzsaures Platin setzte, erhielt ich einen gelben Niederschlag, der 12.4 Gran wog. Da die von diesem Niederschlag abgegoffene Flüffigkeit 1 Unzenmaafse betrug, fo fchätze ich. das fie noch ungefähr 3 Gran des dreifachen Hiernach würde also der Salzes anfgelöft enthielt. ganze Betrag dieses Salzes auf 15,4 Gr. steigen. Vorhergehenden Versuchen zu Folge ist diese Menge gleichgeltend 6,4 Gran schwefelfaurem Kali oder 3,5 Gr. Kali. Als ersteres Salz ift das Kali wahrscheinlich im Meerwaffer, vorhanden. Da nun i Pinte Meerwasser ungefähr 7520 Gr. wiegt, so macht das Schwefelfaure Kali 7500 oder ungefähr 7200 des Gewichts des Meerwassers aus ; an reinem Kali ist aber im Meerwaller nur etwas weniger als zoon des Gewichts vorhanden."

### II.

Ueber das specifische Gewicht dev Meerwassers in verschiedenen Gewässern; nach eigenen Versuchen

Hofrath Honnen in Zürich, Aftronomen auf der Krufenstern schen Entdeckungsreise.

Prei dargesiellt von Gilbert ).

Hrn. Hofrath Horner's Verfuche haben den Vorzug, gleich an Ort und Stelle, nach dem Heraufziehen des geschöpsten Wassers, am Borde des vom Kapitain Krusenstern beseluligten Schiffs Nadelchda, in genau bestimmten Temperaturen angestellt zu seyn. Er bediente sich bei ihnen eines messingenen Artometers von der Einrichtung Fahrenheit's, welches der bekannte Künstler Troughton in London versertigt hatte. Diese Instrument wog 845 Gran englisches Medicinal Gewicht, und der Hals desselben war so außerst daun, das es noch bei ½ Gran einen merklichen Ausschlag gab; daher Hr. Horner selbst bei ziemlich starker Bewegung des Schiffs noch bis

<sup>\*)</sup> Nach dem dritten Bande der Krusenstern\*schen Reise, Petersburg 1812, und den Zürcherisehen Beiträgen. G.

anf & Gran, und bei gutem Wetter bis auf & oder & Gran, das Gewicht bestimmen konnte, welches nöthig war, das Instrument bis an den Strich einzufenken. Das Araometer war unten nicht beschwert, Hr. Horner legte daher jedes Mal in die untere Schale ein Gewicht von 400 Gran; dieles runde Gewicht verschloß indes das hohle Kugelsegment der Schale fo genau, dass eine Luftblase darunter blieb, und da er dieles anfangs überlah, erhielt er Gewichte, die wiederholten Versuchen zu Folge um 7 Gran von den wahren abwichen. Er entdeckte diefen Fehler am 15. März 1804, und fetzte feitdem, um ihn zu vermeiden, das Gewicht, wie er fagt, immer in der hohlen Kante hinein. Aus den Angaben in der folgenden Tafel geht hervor, dass das Araometer, wenn es auf diese Art mit dem Gewichte von 400 Gran belastet war, noch mit 674 Gran in der obern Schale beschwert werden musste, wenn es in reinem Waffer von 10° R. Warme bis an den Strich einfinken follte; das ganze Gewicht betrug dann alfo 1245 + 671, das ift 13121 engl. Gran. Die folgende Tafel giebt an, wie viel Gran in die obere Schale gelegt werden mussten, damit es im Meerwasser von 100 R. Warme bis an den Strich einfank. Wurden dazu z. B. 106 Gran erfordert, fo betrug dann das Gewicht des Ganzen 1351 Gran, und alfo das specifische Gewicht des Meerwassers 1551

= 1,0293. Da das Instrument noch für ½ Gran empfindlich war, so konnte das Gewicht des Ganzen, wie man fieht, bis auf 4 Zehntausendtel und unter günstigen Umständen selbst bis auf 2 Zehntausendtheile bestimmt werden.

Die Dichtigkeit des Meerwassers verändert sich mit der Temperatur desselben nicht unbedeutend. Es war daher nothwendig, um die wahre Dichtigkeit des Meerwassers zu kennen, bei jeder Abwagung auch den Stand eines im Wasser getauchten Thermometers anzumerken, und überdem zu wiffen, welchen Einfluss die Temperatur des Meerwassers auf die Resultate habe, die dieses Araometer gab. Jedes Mal wurde im Angenblicke des Verfuchs ein Sotheiliges Queckfilber-Thermometer in das Gefass getaucht und der Stand desselben angemerkt. Der Einfluss der Temperatur des Meerwasters aber auf die Angaben des Aräometers, ift von Hrn. Horner durch folgende Versuche bestimmt worden, die er am Cap Horn angestellt, und im Ochotzki'schen Meere wiederholt hat.

Den 13. Mai 1804, bei einer Windfille, am Cap Horn (oder vielmehr öfflich vom Feuerlande) fchöpfte Hr. Horner einen Eimer voll. Meerwaffer; es hatte bei Anfang des Verfuchs eine Wärme von 5,2° R, und als in der obern Schale des Arsometers ein Gewicht von 103± Gran lag, fank das Instrument bis an den Strich ein. Er legte nun eine glühende Kanonenkugel in den Eimer; das Wasser kochte fogleich stark auf, und als er bald darauf die Kugel heraus nahm, zeigte es an der Obersläche eine Wär-

Annal, d. Physik, B. 63. St. 2. J. 1819. St. 10.

me von 40° R., 3 Fuss tiefer aber nur von 30°. Als die Wärme der ganzen Wallermasse gleichförmig 27° R. war, reichten 961 Gran in der obern Schale ans, das Ardometer bis an die Marke einzufenken; als das Waffer bis zu einer gleichförmigen Wärme von 17° R, herabkam, wurden dazu 101 Gran, und als es nach geraumer Zeit auf 6 ° R. erkaltet war, 1041 Gran erfordert, also 13 Gran mehr, als zu Anfang des Verfuchs; ein Unterschied, welcher der Verdichtung des Meerwassers durch die Verdampfung zuzuschreiben ist. Also wurden bei 10 ° R. Warme mehr, 44 Gran Gewicht weniger, und dann bei 14.º R. Wärme mehr 33 Gran Gewicht weniger erfordert, um das Instrument bis an den Strich einzusenken. Giebt - 0,45 und - 0,34 (im Mittel - 0,4) Gran Verbefferung für + 1 °R. Wärme.

Anderthalb Jahre später, den 25. August 1805, wiederholte Hr. Hornor diesen Versich während einer Windstille in dem ochotzkischen Meere, zwischen der Insel Sachalin und Kamtschatka, unter 55° nördl. Breite und 207° westl. Länge von Greenwich, blos mit der Abänderung; dass er nun das Meerwasser in einem großen Glase durch Umgebung mit heißem Waller, und nicht durch Hineintauchen einer glühenden Kanonenkugel erhitzte. Der Erfolg war solgender: Zu den 1245 Gran, welche das Instrument und das Gewicht wogen, mußten, uni es bis ant die Marke einzusenken, in die obere Schale gelegt werden, als die Temperatur des Meerwassers

giebt für

alfo für

war 9 ° R. 100.9 Gr. ] +19 ° R. -8.7 Gr. | +1° R. -0.458 Gr 28 93.2 | +11 -4.8 | +1 -0.456 Gr 17 97 | 1 -4.8 | +1 -0.436

oder im Mittel für + 1 6 R. -0,447 engl. Gran.

Es ist merkwürdig, fagt Hr. Horner, daß diese Correction wegen der Wärme beim Meerwaffer gerade doppelt fo viel, als beim fülsen Waffer beträgt; denn bei diesem fanden wir im Mittel nur für + 10 R. ein Gewicht von - 0,2 engl. Gran, fo daß ein Thermometer mit Meerwasser doppelt so grosse Grade geben würde, als das nämliche Thermometer, wenn es mit füßem Waller gefüllt wäre. Ucberdem zeigt das Meerwasser eine viel gleichförmigere Ausdehnung durch die Wärme, als das füße Waffer. Da der Thermometer-Grad, bei welchem das Meerwasser die größte Dichtigkeit hat, unbekannt war \*), indem Warme und Capacitat für das Salz einander hierin entgegen wirken, so schien es mir dienlich die Beobachtungen alle auf eine Temperatur von 100 R. zn redneiren, welche zwischen den beobachteten Temperaturen so ziemlich in der Mitte liegt. In der folgenden Tafel findet man die Beobachtungen felbft,

<sup>\*)</sup> Für das Meerwaffer giebt es nicht ein wahres Maximum der Dichtigkeit, sondern nur für füßes Waffer, wie aus dem zweiten Theile von Hrn. Marcet's Arbeit auss neue erhellt, Gift.

die auf diese Weise reducirten und die aus ihnen sich ergebenden Resultate \*).

So einfach dieses Versahren ist, fügt Hr. Hor-

») Noch theilt Hr. Horner folgenden Verfuch über die all-mählige Verdünfung des Meerwafters mit. Er hatte auf der Rückfahrt, am 18 Juni 1806, im atlantifchon Meere unter 50° nördl. Breite und 41° weftl. Länge, Meerwafter gefeböpft, das er der allmähligen Verdunfung überließ. Folgendes waren die Dichtigkeiten deffelben, welche er mit feinem Arkometer fand:

| 1805     | Breite | Gran      |      | auf 10° R.  | reducirt    |
|----------|--------|-----------|------|-------------|-------------|
| Juni 18. | 30° N. | 101,7 bei | 19°R | 105,6, alfo | fp.G.1,2090 |
| Abend    |        | 103       | 16,7 | 105,9       | 293         |
| 19. Ab.  | 3o     | 103       | 19,7 | 107,2       | 303         |
| 20. Ab.  | 31     | 105,2     | 18,5 | 108,9       | 316         |
| 26. Ab.  | 39     | 108       | 15,4 | 110,4       | 327         |
| Juli 6.  |        |           |      |             |             |
| Abend    | 55     | 112       | 10,5 | 112,2       | 1,0341      |

"Es fehlt uns noch, bemerkt er, an vergieichenden Verfuchen über die Verdünfung des füßen und des falzigen
Waffers, doch ist es höchst wahrschelnlich, daß die tropichen Meeresgegenden, in welchen jeuzt die angenehmte
Witterung kerrschend ist, mit einer sinstern Hülle von seuchtem Nebel bedeckt seyn würden, wenn nicht der Salzgebalt
des Meeres die Ausdünstung desselben missigte. Eben so
find wir noch weit davon entsernt, die Gemeinschaft erspäst
zu haben, welche zwischen der Salzigkeit des Meers und
der beständigen Zersetzung und Erzeugung kalkartiger Subslanzen, der Entstehung der einfachsten und zartessen Mollusken und der Erhaltung der großen Seeungebeuer bestehen mag u. f. 5"

ner hinzu, so hat man es doch, meines Wissens, vor uns noch auf keiner Seersise angewendet, obgleich man es sonst doch auf solchen Reisen an parometrischen und thermometrischen Beobachtungen, und an Untersuchungen über die Abweichung und Neigung der Magnetnadel nicht sehne läßt. Ich muß mich daher begnügen, hier blos meine Resultate aufzusühren; alles, was von Angaben dieser Art sonst noch vorhanden ist, beruht auf einzelnen und mangelhassen Versuchen, auf welche nichts gebaut werden kann.

Beobachtungen, angestellt auf der Krusenstern'schen Entdeckungsreise, in den Jahren 1804, 1805 und 1806, von Honner.

|           | Breite.              | Westl.<br>Länge | Des<br>Meerw<br>fp.Gew<br>b,10°R | 1245  | Gr. fchy | reducirt |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 1804      | S.                   |                 |                                  | +     |          |          |
| Febr. 12  | 40°                  | 51°             | 1,0293                           | 103   | bei17°R  | 106,0    |
| 17        | 44                   | 57              | 271                              | 102   |          | 103,I    |
| 19        | 44<br>48<br>52<br>58 | 63<br>65        | 266                              | 102,3 | 10,3     | 102,4    |
|           | 52                   | 65              | 264                              | 102.3 | 7,5      | 102,1    |
| E 23      | 58                   | 66              | 251                              | 103,3 | 3,3      | 100,4 4, |
| H März 13 | 57                   | 80              |                                  | 103,5 |          | 101,3    |
| 2 18      | 57<br>56             | 89              |                                  | 102,7 |          | 100,9    |
| Ü 19      | 56                   | 90              |                                  | 102,5 | 5.7      | 100,6    |
| -41       | 39                   | 100             |                                  | 101,5 |          | 102,6    |
| E 10 1    | 32                   | 102             |                                  | 101   |          | 103.8    |
| E II      |                      | 101             | 274                              | 100,5 |          | 103,5    |
| Mai 15    | 8                    | 139             | 281                              |       |          | 104,4    |

a) Am Cap Horn.

|         |       |      | Breite. | Westl. | Des<br>Meerw<br>ip.Gew<br>b.10°R | Gev<br>1245 | Gr. Ichw | ezu dem<br>er, Aräo<br>reduciri<br>auf 10° | t  |
|---------|-------|------|---------|--------|----------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------|----|
| -       | 7     |      | S.      | -      |                                  | +           | bei ° R. |                                            | ъ  |
|         |       |      |         | Trinkw | affer                            | 64.5        |          |                                            | E  |
| Stidlee | Mai   | 22   | 3<br>N. | 145    | 1,0279                           | 98,5        | 23       | 104,2                                      |    |
| 35      | Juni  | 21 . | 22      | 181    | 280                              | 99          | 22       | 104,3                                      |    |
| 8       | ,     | 23   | 23      | 182    | 274                              | 100,5       |          | 103,4                                      |    |
|         | Juli  | 13   | 51      | 200    | 249                              | 101,5       |          | 100,2                                      |    |
|         |       | 14   | 52      | 201    | 246                              | 101,2       |          |                                            | d  |
|         | Sept. | 10   | 48      | 202    | 278                              | 101,2       | 16,5     |                                            | e  |
|         |       | 25   | 31      | 225    | 278                              | 99,2        | 21       | 104                                        |    |
| _ 1     | Nov.  | 4 }  | 33      | 230    | 264                              | 99,2        | 17       | 102,2                                      | f  |
| Japan   | Dec.  | 05   | 33      | 230    | 274                              | 101         |          | 103,4 5                                    | ,  |
| -       | Mai   | 1    | 40      | 220    | 256                              | 101,7       |          | 101,1                                      | 5  |
|         | 1     | 7 }  |         | 219 {  | 258                              | 102,7       | 7        | 101,4                                      | ħ  |
|         | ì     | 8 /  | 43      | 2191   | 248                              | 100,9       |          | 100                                        |    |
| ~       | •     | 14   | 43      | 217    | 221                              | 99,2        |          | 96,6                                       | Ė  |
| Infel   |       | 18   | 46      | 216    | 233                              | 101,2       |          |                                            | ŀ. |
| =       | •     | 22   | 49      | 216    | 197                              | 95,5        | 5        | 1 93,3                                     | Z  |

- b) Aus der brafilianischen Insel St. Catharina.
- e) Aus der Insel Nukahiwa, meist Regenwasser.
- d) 1° von der Bay Awatscha in Kamtschatka. (f. d. folg. Stück.)
- e) Aus 80 Faden Tiefe.
- f) Im Hafen v. Nangafaki, die zweite als die Fluth v. d. See kam.
- g) Von Krufenstern's Cap der Ruffen in Japan, 1 Meile.
- h) In Kruf. Strogonoff-Bay auf d. Inf. Matmai od. Jeffo, die erfte Beob. am Eing., die zweite tiefer hinein, bei 50 Fd. Grund.
- i) In Krufenst. Aniwa-Bay, 2 M. vom Lande, bei 15 F. Grund.
- k) An der Officite von Cap Aniwa.
- 1) In Kruf. Patience-Bay, bei 12 Fad. Grund; ein Fluß fichtbar,

|         | Breite.  |       | Des<br>Meerw<br>fp.Gew<br>b.10°R | Ge<br>1245 | w. Zulag<br>.Gr. fch | e zu dem<br>ver. Aräom.<br>reducirt<br>auf 10° R. |
|---------|----------|-------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Aug. 3  | 53       | 216   | 1,0212                           | +<br>95,2  | bei ° R.             | 95.3                                              |
| 6       | 53<br>54 | 216   | 222                              | 99,6       | 3,2                  | 96,7 m                                            |
| Abend   | 54       | 217 { | 131                              | 84,7       | 10,5                 | 84,8                                              |
| 国 91    | 1 34     |       | 129                              | 84,1       | 11                   | 84,5 4                                            |
| Abend)  |          | (     | 1,0077                           | 77,6       | 10                   | 77.6 B                                            |
| 13 Morg |          |       | 47                               | 73,6       | 10,2                 | 73,6 8 3                                          |
| 2 UAb   | 542      | 217   | 50                               | 73,6       | 11                   | 74 %                                              |
| 4 -     |          | )     | 46                               | 73.5       | 11 '                 | 73,5 5                                            |
| 10-     |          | 1     | 15                               | 69,5       | 10,2                 | 69,5 11                                           |
| 1       | 1        | 1     | 15                               | 69,7       | 9,5                  | 69.5 9                                            |
| :       | Frinkwaß | fer { | 1,0000                           | 67,2       | 9,5                  | 67,5                                              |

- m) Am nördl. Ende der großen tartar. Infel Sachalin, wo das Meerwaffer durch Flußwaffer des Amur verdünnt ift.
- a) Als das Schiff fich weftl, vom Nordende der Infel Scahalin, zwischen ihr und der Tatarei, also in einer weiten Bucht besand, in deren Inneres der große Strom Annur sich ergießt.
  - \*) an Krufenst, Cap Elifabeth.
  - 3) in feiner Bay Nadeschda,
  - 7) füdweftl. von derfelben bei 24 Fad. Grund.
  - d) bei Seewind und 10 Fad. Grund.
  - a) etwas nordweftl., der Wind aus SO.
  - () mit Strömung von NO.
  - 7) ½ M. vom Ufer, mitten aus der engsten Stelle des Kanals zwischen Sachalin und der Tatarei geholt.
  - 3) 21 M. von der tat. Küste, wo das Schiss bei 9 F. Gr. lag.
- Das erstere aus Kamtfchatka, das zweite aus Nangafaki in Japan.

| •          | V      |      | Breite. |        | Des<br>Meerw<br>fp.Gew<br>b.10°R | Gev<br>1245 | v. Zulag<br>Gr. fchw | e zu den<br>er., Aräc<br>reducit<br>auf 10° | m. |
|------------|--------|------|---------|--------|----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------|----|
|            |        |      |         | -      |                                  | +           | bei ° R.             |                                             | -  |
|            | Aug.   | 22 ( |         |        | 1,0244                           | 100,9       | 7                    | 99,61.                                      | _  |
|            |        | 235  | 53      | 207 {  | 246                              | 100,2       | 9                    | 99,8                                        | ,  |
| 60         | (Okt.  | 12   | 50      | 197    | 1,0221                           | 101,7       | 5,6                  | 96,6                                        |    |
| Südfee     | ,      | 14   | 46      | 196    | 248                              | 101,5       | 6,5                  | 100                                         |    |
| 25         |        | 18   | 40      | 198    | 270                              | 100,9       | 14,5                 | 102,0                                       |    |
|            | 1      | 25   | 32      | 204    | 265                              | 98.7        | 18,3                 | 102,3                                       |    |
| Chinef. M. | Nov.   | 19   | 22      | 242    | 272                              | .99.5       | 18,5                 | 103,2                                       | 1  |
| - 2        | 1806   |      | l       | l '    |                                  | ,           |                      |                                             |    |
| ne.        | Febr.  |      | 19      | 246    | 273                              | 99,7        | 18,2                 | 103,3                                       |    |
| 72         | 1      | 18   | 10      | 250    | 262                              | 97,5        | 20                   | 101,9                                       |    |
| O          | (      | 20   | 6       | 254    | 270                              | 98,5        | 20                   | 102,9                                       | ,  |
|            | Mai    | 24   | 1 4     | 23     | 1,0280                           | 99,2        | 21,5                 |                                             | 8  |
|            |        |      | (Regenv | vaffer | 1                                | 66,0        | 18,5                 | ) -                                         |    |
| Meer       | Juni   | 10   | 25      | 37     | 1,0295                           | 102,5       | 18,5                 | 106,2                                       |    |
| Σ          | ,      | 11   | 26      | 37     | 295                              | 102,1       | 19,5                 |                                             | ŧ  |
|            | (      | 14   | 28      | 39     | 295                              | 102,1       | 19,5                 | 106,2                                       |    |
| 200        | )      | 18   | 30      | 41     | 290                              | 101,7       | 19                   | 100,6                                       |    |
| Atlant.    |        | 26   | 39      | 36     | 286                              | 102,6       | 15,7                 | 105,1                                       |    |
|            | Juli   | 6    | 55      | 19     | 275                              | 103,5       | 10,2                 | 103,6 4                                     | 4  |
| Office     | Ab.    | 14   | 60₹     | 5 _    | 1,0271                           | 103,6       |                      |                                             | v  |
| يخ         | f Aug. | 10   | 56      | 190    | 1,0059                           | 74,6        |                      | 75,2 4                                      | v  |
| ō          | `      | 17   | 1 0     |        | 1.0068                           | 716         | 14                   | 72 4                                        |    |

In der folgenden Tafel findet man die Refultate dieser Versuche nach den verschiedenen Abtheilun-

- p) Im Ochotzkischen Meere.
- g) Unweit Macao.
- r) Starke Bewegung , 25 Faden Grund,
- e) Nach einem öftündigen Regen.
- #) Hell und fill, viel Seegras (fucus natans).
- #) Starker SSWWind.
- v) Schwacher SWind,
- w) 21 deut. Meile öftl, von Gothland,

gen des Oceans, zur leichtern Ucberficht, zusammen gestellt.

Specifische Gewichte des Wassers an der Oberstäche verschiedener Meere bei 10°R. Wärme, nach Horner's Verinchen:

| Breite.                                                        | Spec, Gew.                                                                   | Monat.                       | Breite.                                                     | Spec. Gew.                                                         | Monat.                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                                                              | lantifches Me                                                                | er.                          | -                                                           | Südfee.                                                            |                                                     |
| 4° N<br>25½<br>26<br>28<br>30<br>39<br>55<br>40° S<br>44<br>58 | 295<br>295<br>295<br>295<br>290<br>286<br>275<br>271<br>2,0293<br>271<br>266 | Mai<br>Juni<br>Juli<br>Febr. | 22° N<br>23<br>31<br>32<br>32<br>40<br>46<br>48<br>50<br>51 | 274<br>276<br>265<br>274<br>270<br>248<br>278<br>221<br>249<br>240 | Juni Sept. Okt. Nov. Okt. Okt. Sept. Okt. Juli Juli |
| 48<br>52<br>Oct                                                | 264<br>251<br>hotzkifches M                                                  | eer.                         | 3°S<br>8<br>31<br>32<br>39                                  | 1,0279<br>281<br>274<br>276<br>267                                 | April                                               |
| 53° N                                                          | 1,0212<br>222<br>244<br>246<br>251                                           | Aug.                         | 56<br>56<br>57<br>Ch                                        | 252<br>255<br>1,0258<br>inefifches Me                              | März<br>er.                                         |
|                                                                | ch. oder Tatar                                                               |                              | 6° N                                                        | 1,0270<br>262<br>273<br>272                                        | Febr.                                               |
| 40 ° N<br>43<br>43<br>46<br>46                                 | 1,6256<br>258<br>248<br>221<br>233                                           | Mai                          | 56 ° N                                                      | Oftfee.                                                            | Aug.                                                |

Die Folgerungen, welche Hr. Hofr. Horner aus diesen Bestimmungen ziehen zu dürsen glaubt, setze ich in einer andern Ordnung hierher, und erlaube mir die vierte etwas anders auszudrücken.

- 1) Das im Wasser des Oceans enthaltene Salz macht im Mittel ungesahr 325 des Gewichts des Moerwassers aus (0,0286?).
- 2) Ein starker und anhaltender Regen vermag den Salzgehalt an der Oberstäche des Meers merklich zu vermindern, wie nussere im atlantischen Meer unweit des Aequators (4° nördl. Breite) angestiellte Beobachtung zeigt (1,0280.) bei welcher ein starker östündiger Regen das Meerwasser ofsenbar specifisch leichter gemacht hat.
- 5) Anf der andern Seite entzieht Vermehrung der Ausdinftung durch Wärme oder durch Vergröserung der Oberfläche, dem Meer an feiner Oberfläche einen Theil des füßen Wassers. Diese beweifen die speeif. Gewichte 1,0295, welche wir im atlantischen Meer in 25½, 26 und 28° nördl. Breite rhalten haben, als wir mehrere Tage lang durch weit verbreitete Lagen von schwimmendem Meergrafe schifften, auf dessen Ranken und Blättern das Salzwasser, wie in Gradirhäusern, mit der Lust in größere Berührung kam.
- 4) Uebergeht man diese Beobachtungen und vergleicht aus der nördlichen Hasste des attantschen Meers die Mittel aus den Resultaten, welche in 50° und 59° (1,0288), und in 55° und 60½° Breite (1,0275) erhalten worden, so wie aus der füdlichen Hasste die Bestimmung in 40° (1,0250) mit der in 58° Breite (1,0251), so erhellt, das das Wasser in diesem Meer

in den kleinern Breiten mehr Salz als in den höhern enthalt, und in den Breiten von 50 bis 60° in
der nördlichen Halbkugel bedeutend falziger als in
der füdlichen ist "). — Das erstere ist auch in der
Sudse der Fall, wo die Mittel der specis. Gewichte
in 3° nnd 3° füdl. Breite 1,0280, in 51° und 32° nördl.
Breite 1,0272, in 51 bis 52° nördl. Breite 1,0248,
und in 56 und 57 füdl. Breite 1,0256 betragen. Aber
in gleichen hohen Breiten scheint das Wasser der
nördlichen Halste hier etwas weniger Seesalz als das
der südlichen Halste zu enthalten.

- 5) Im Allgemeinen übertrifft das Wasser des atlantischen Meers das der Südsee an Salzgehalt um 0,001, Und das Wasser der Südsee am Cap Horn ist um 0,0022 oder 343 leichter, als das Wasser in der nämlichen nördlichen Breite der Nordsee bei den Schettländlichen Inseh.
- 6) Die eingeschlossenen Meere zeigen sich alle anstallend stüser als der Ocean. So ist das Waster des chinesses hinesses um 350 (0,0012) leichter als das der Südse; und das Waster des koräischen Meers zwischen der Tatarei und Matmai oder Jello, Japan und China um 250 (0,0026), so wie das Waster des ochotzkischen Meers um 350 (0,0035) leich-

ter als das Waffer des großen Weltmeers, Durch diese Meere strömt jedoch das Wasser des Oceans frei hindurch; auch ist Ebbe und Fluth in denselben. Anders verhält fich dieles mit der Offee, deren Wasser nur das specif. Gewicht 1,0067 hat, also um 0,0228 oder 4 leichter ift, als das des atlantischen Meers. Eben so mögen auch die übrigen eingeschlossenen Meere, das mittelländische und das schwarze Meer von geringerm Salzgehalt als das Weltmeer feyn, worüber mir jedoch, da wir sie nie berührt haben, die nötligen Angaben fehlen. Die beträchtliehe Masse süssen Wassers, das die Flüsse diesen Meeren zuführen, welche nur durch schmale Meerengen mit dem freien Oceane in Verbindung stehen, macht, dass ihr Salzgehalt so viel geringer ift.

Einige Versuche, die der Graf Marsigli bei Konstantinopel, und Wilke in der Ossiee angestellt haben sollen, psiegt man als Stützen der Meinung anzusühren, das das Meer in der Tiese salziger als an der Oberstäche sey. Allerdings müssen nach hydrostatischen Grundsätzen die tieser liegenden Wasserschieben Grundsätzen die tieser liegenden Wasserschieben feyn; ob aber die Verdichtung des Wassersdurch Kälte und äussern Druck nicht seiner Capacität für die Salztheile entgegen siehe, ist eine Frage, welche wir vor der Hand nur nach theoretischer Ansicht beantworten können, indem die eben erwähnten Versuche wegen der sehlenden Reduction aus einerlei Temperatur dazu nicht geeignet

scheinen. Leider bin ich nicht im Stande aus eigenen Erfahrungen hierüber zu entscheiden, da die
Konstruktion des Gesasses, welches man uns mitgegeben hatte, um Wasser aus der Tiese unvernischt
herauf zu holen, sowoll der Theorie als der Aussührung nach zu diesem Endzweck untauglich war.
Ich werde, wenn von der Temperatur des Weltmeers in der Tiese die Rede seyn wird, Gelegenheit
haben, von dieser Maschine und ihren uns sehr
ungelegenen Fehlern zu sprechen.

## III.

Beobachtungen über die Dichtigkeit des Meerwaffers, angefiellt auf einer Reife von England nach Ceylon im J. 1816

von John Davy, M. D., Mitgl. d. Londn. Soc.

Diese Beobachtungen sinden sich in einem lehrreichen Briese, welchen der Dr. Davy aus Colombo in Geylon, am 5. Nov. 1816, seinem Bruder, dem berühmten Chemiker Sir Humphry Davy, geschrieben, und den dieser in die Schristen der Kön. Gesellschaft der Wilsenschaften zu London eingerückt hat. Da dieser Bries vorzüglich von den während der Seereise beobachteten Temperaturen der Lust und des Meers handelt, so gehört er in das nächst folgende Stück dieser Annalen, und hier ziehe ich daraus nur dasjenige aus, was Dr. Davy über das specifiche Gewicht des Meerwassers beobachtet und geschlossen hat, und worauf Herr Marcet sich oben S. 116 berust.

Hrn. John Dayy's Verfache beichränken fich lediglich auf Waller von der Oberfläche des Meers. Diefes wurde in einem großen und reinen Eimer auf das Schiff gezogen und anfangs fogleich gewogen, so bald die Temperatur desselben bestimmt war, von der Zeit an aber, als man die Linie paffirt war, wurde es in forgfältig zugekorkten Flafchen anfbewahrt, und erft, als fich Hr. Davy in Ceylon befand, von ihm am Lande mit mehr Musse und Dieses Wägen geschah in Genanigkeit gewogen, einem 300 Gran Waffer faffenden Glasgefälse, deffen Hr. Davy fich zu folchem Behnf schon früher bedient hatte, am Bord mit einer Wage, die wegen der Schwankung des Schiffs nicht zu empfindlich feyn durfte, aber doch bei 75 Gran Ueberwucht einen merklichen Ausschlag gab, am Lande mit einer mehr empfindlichen Wage. "Ich habe alle diele Refultate, fagt er, für die Temperatur von 80°F. (214 °R.) berechnet, weil dieses nugefähr die mittlere Temperatur dieser Gegend und der tropischen Meere ist; " er giebt aber nicht an, wie er diese Reduction gemacht und ob er dabei auf die fehr verschiedene Ausdehnbarkeit des füßen und falzigen Wasiers durch

Wärme und auf die Ausdehnung des Glases Rückficht genommen hat. Da feine Dichtigkeiten des Meerwassers erst auf 10 ° R. reducirt werden müssen, um mit denen vergleichbar zu werden, welche in den übrigen hier gelieferten Auffätzen enthalten find, so stelle ich die Temperaturen daneben, welche das Waffer beim Schöpfen hatte und bei denen es also bis zum 20. März gewogen worden ist (später wahrscheinlich wirklich bei 80 ° Warme) \*). "Auf die Verfuche am Bord des Schiffs, fährt er fort, setze ich nicht so viel Werth als auf die am Lande gemachten; wenn man fie aber auch nur für Annäherungen zur Wahrheit nimmt, (und daß fie das find, davon bin ich gewifs), so begünstigen sie doch die schon von einigen Physikern gezogene allgemeine Folgerung, dals der Ocean darin der Atmosphäre gleiche, dass er, (unter übrigens gleichen Umständen) durchgehends einerlei specifisches Gewicht hat. Und ferner führen fie zu dem Schluffe. daß die kleinen Variationen, welche man in dem specifischen Gewicht des Wassers des Oceans findet,

\*) Aus folgender Stelle eines Briefs, den er in der Kapstalt fehrlich, liefse sich die Art, wie er die Reduction gemacht hat, vielleicht errathen, wäre sie in dem Journ. of Sc. and Arts nicht går zu enstellt abgedruckt. ", So z. B. hatte Mectwasser, sig en zu sehen Kanal von England, in welchem sich viel füsses Wasser aus Füssen ergiefst, das spec, Gewicht 1077, Mectwasser vom Aequator dagegen nur von 1087." Soll das heifsen 1027 von dequator dagegen nur von 1087." Soll das heifsen 1027 von de 1028? Zahlen, die mit denen in der folgenden Tafel nicht fümmen. Gib.

mit den Verschiedenheiten in der Temperatur nach keiner Regel zusammen hängen."

Hier nun die Beobachtungen alle, auf welchen Hr. John Davy diese Folgerungen gründen zu dürfen glaubt.

Des Meerwaffers v. d. Oberffäche fpec. Gew. Länge Breite uf 80 ° F. Wärme. Wind. nörd1. reducirt. 51° F. 10° 20' SW Fbr. 14 WNW ONO SOgO so loso 65,5 Mrz ٠, OgS oso NOg O b - 10267 68,5 

a) Wolkig.

b) Schon.

e) Windstille abwechselnd mit Windstößen (fqualles) mit Gewittern und hestigem Regen.

d) Etwas Regen.

e) Im Angefichte des Tafelbergs; Grund.

f) ftürmifch.

g) Windstöße mit Regen.

|      |     | ł  | 1     |            |                | Das Meerwaffer v. d. Oberfläche.    |       |            |  |  |
|------|-----|----|-------|------------|----------------|-------------------------------------|-------|------------|--|--|
| 18   | 316 | В  | reite | L:<br>wftl | inge<br>v. Gr. | fpec. Gew<br>auf 80 F.<br>reducirt. |       | Wind.      |  |  |
| Mrz  | 8   | 12 | 56N.  | 20         | 20             | 10275                               | 71,5  | oso        |  |  |
|      | 10  | 9  | 43    | 19         | 20             | 10276                               | 76    | OgS        |  |  |
|      | 11  | 8  | 23    | 19         | 16             | 10277                               | 77    | NgW, SgO   |  |  |
|      | 12  | 6  | 57    | 19         | 10             | 10277                               | 78,6  | NW         |  |  |
|      | 15  | 4  | 9     | 19         | 15             | 10277                               | 80,7  | S,SOgN. b, |  |  |
|      | 16  | 4  | 2     | 18         | 44             | 10275                               | 81,8  | SO gO. c,  |  |  |
|      | 17  | 4  | ۰     | 18         | 30             | 10270                               | 80,5  | 12.        |  |  |
|      | 18  | 2  | 58    | 18         | 44             | 10270                               | 79,5  | SOgO       |  |  |
|      | 20  | 1  | 20    | 21         | 10             | 10264                               | 79    | oso        |  |  |
|      | 21  | 0  | 12 S. | 21         | 50             | 10264                               | 78,5  | oso        |  |  |
|      | 22  | 1  | 28    | 22         | 20             | 10264                               | 79,3  | SOgS       |  |  |
|      | 27  | 19 | 30    | 24         | 25             | 10263                               | 79,75 | 3.0        |  |  |
| Apr. | 3   | 22 | 36    | 26         | 30             | 10264                               | 79.75 | ONO `      |  |  |
|      | 15  | 30 | 25    | 20         | - 1            | 10256                               | 71,7  | NozuNwb,   |  |  |
|      | 23  | 34 | 25    | 3          | 2 1            | 10253                               | 64,5  | W. d,      |  |  |
|      | 30  | 34 | 45    | 5          | 31             | 10251                               | 63,4  |            |  |  |
| Mai  | 11  | 34 | 1     | 17         | 51             | 10259                               | 60    | sws        |  |  |
| Juni | 3   |    |       |            | . !            | 10251                               | 55    | e,         |  |  |
|      | 10  | 35 | 57    | 24         |                | 10253                               | 66,9  | NW,SW.f,   |  |  |
|      | 24  | 32 | 4     | 58         | 18             | 10260                               | 62    | SW, SO. b, |  |  |
| Juli | 5   | 21 | 45    | 65         | 25             | 10259                               | 71    | SO:        |  |  |
|      | 28  | 1  | 40.   | 63         | 35             | 10253                               | 79,1  | NO. g.     |  |  |

"Dass das specifische Gewicht des Wassers in allen Theilen des Weltmeers, so entsernt sie auch von einander sind, nahe dasselbe ist, erklärt sich leicht, sagt Hr. Davy, und war nach der Theorie

Annal, d. Physik, B. 63, St. 2, J. 1819, St. 19.

zu erwarten. Schwieriger scheint es mir, über die kleinen Variationen Ausschluss zu geben. Ich mußbemerken, daß sie mir am größten zu seyn schienen, wenn die See in Bewegung und voller Wellen war; und ein Mal schien das specis. Gewicht des Wassers durch einen hestigen Regen verringert worden zu seyn, nämlich in 4° nördl. Breite und 18° 13' wesst. Länge, wo wir schnell auf einander solgende Windstöße mit Regen (tropic squalls) hatten."

"Dafs in jeder Zone dem Meerwasser ein befonderes specifiches Gewicht eigen sey, wie mehrere Reiseuden von der größten Autorität zu beweisen
suchen, bezweise ich sehr, stülle mich vielmehr
geneigt, das Gegentheil aus meinen eigenen Versuchen zu solgern, in welche ich nicht anders als ciniges Vertrauen setzen kann, besonders in die am
Lande angestellten, von denen ich weiß, daß sievollkommen genau sind. Mehrere derselben stimmen dahin überein, dem Wasser aus Thielen des
Weltmeers, die sehr weit von einander entsernt
sind, einerlei specif. Gewicht zu geben, z. B. dem
Wasser in ° 12' und in 22° 36' fädl. Breite, so wie
auch dem Wasser in 54° 25' füdl. Breite und dem,
das die Kässer von Colombo bespählt."

### IV.

Vertheidigung seiner Analyse von Wasser des todten Meers gegen die Bemerkungen Klaproths, von Dr. Marcer \*);

und neue Präfung diefes Waffers und Waffers aus dem Jordan

von GAY-LUSSAC.

1) Aus einem Schreiben des Dr. Marcet in Thomson's Zeitschrift.

London den 15. Januar 1815.

Ich finde in dem ersten Heste Ihrer Annalen der Naturkunde eine Analyse des Wassers des todten Meers von Klaproth .\*\*), deren Resultate so weit von de-

<sup>\*)</sup> Vergl, oben S. 147 Anm. Ein englischer Reisender durch Palästina hatte Sir Joseph Banks ein gut verwährtes 13 Unzenfläschehen voll Wasser dieses Sees mitgebracht, der unweit Jerusalem liege, 15 deutsche Meilen lang und 2 bis 4 d. Meilen breit ist, und ein zwar völlig klares und durchsichtiges aber fo flaziges Wasser wicklig klares und durchsichtiges aber fo flaziges Wasser wicker Breiten und der Pasanzen darin bestehen. Der Prosessor, der Chemie Tennant zu Cambridge, dem Hr. Banks diese Probe zur Analyse übergab, Überließ fie Hrm. Dr. Marcet, dessen gazer Vorrath nur aus 540 engl. Gran dieses Wassers beständ. G.

<sup>\*\*)</sup> Sie war dahin übertragen aus dem Magaz, der Gef. naturf. M. 2

nen der Analyse abweichen, welche ich in den Schristen der Londner Gesellschaft der Wissenstellensten im J. 1807 bekannt gemacht habe, dass ich es für nötlig halte, Einiges auf die Bemerkungen zu erwiedern, die Hr. Klaproth über unsere beiden Analysen eingestreut hat. Er glaubt, die Ursach dieser Abweichung liege " in der von mir besolgten, mit compliciten Berechnungen verbundenen Verfahrungsart;" da sich indels in seinem Aussatze auch nicht die leichtesse Andentung der Processe findet, gegen die er einen solchen Tadel im Allgemeinen ausspricht, so sey se mir erlaubt mit wenig Worten meine Methode der Hauptstache nach darzulegen.

Ich habe zuerst gesucht, die Mischungs-Verhältisse der Salez, mit deuen ich es bei dieser Analyte zu thun hatte, namlich des salzsauren Kalks, der
salzsauren Magnesa, des salzsauren Natrons und des
salzsauren Silbers möglichst genau zu bestimmen, und
mit Verguügen habe ich seitem einige meiner Bostimmungen durch die Arbeiten der HH. Davy,
Gay-Lustsac, Berzelius und andere eben so genau versahrender Chemiker bestätigt gesehen. Darauf versuchte ich verschiedene Methoden der Zerlegung an Ausstungen von Salzen von ähnlicher Mischung, als das Wasser des todten Meer, um über die

Freunde in Berlin 1809 S. 139, und steht auch in dieses berühmten und verdienten Chemikers Beiträgen zur chem. Kenntn. der Mineralkör. B. 5 S. 185. Gib. Genauigket dieser Methoden und den Grad der Zuverläßigkeit, den sie gewähren, urtheilen zu könmen. Auf diese Art fand ich den folgenden Weg der Zerlegung auf, der fehr genaue Resultate giebt. Ich schlage aus dem Wasser des todten Meers (das keine andern festen Bestandtheile als falzsaure Magnefia, salzsauren Kalk, salzsaures Natron und eine Spur von schwefelsaurem Kalk enthält,) die Magnelia und den Kalk durch schickliche Reagentien nieder, und berechne aus dem Gewicht der Niederschläge das Gewicht der falzfauren Salze, welches ihnen entspricht. Die Menge des falzfauren Natrons berechnete ich bei der ersten Analyse aus der Menge der Salzfaure, welche in dem Waffer entlialten war; bei einer zweiten Analyse stellte ich es, nachdem die Erden abgeschieden waren, krystalliset dar, und beide Resultate stiminten so genan zusammen, als es bei chemischen Zerlegungen nur zu erlangen ift. Bei der Zusammen - Rechnung der Bestandtheile nahm ich das Gewicht diefer Salze im Zustande vollkommener Trocknifs, wie fie fich nur durch Rothglühhitze erhalten lassen; und da salzsaure Magnesia fich in dieser Hitze zersetzt, bestimmte ich für sie dieles Gewicht aus ihrem bekannten Mischungs-Verhältnisse \*).

<sup>\*)</sup> So fand Hr. Dr. Marcetin 100Th. des Waffers des todten Meers an vollkommen trocknen Salzen 24,622 Th., nämlich 3,795 Th. falzfauren Kalk, 10,1 Th. falzfaurej Magnefis, 10,676 Th. falzfaurer, Natron und 0,054 Th. falwefelfauren Kalk, G

Herr Klaproth bediente fich bei feiner Analyse des folgenden Verfahrens: Er dampste das Wasser in einem Sandbade ab, und behandelte den Rückstand mit Alkohol, um die salzsaure Magnesia und den falzfauren Kalk, welche in Alkohol auflöslich find, von dem falzfauren Natron zu scheidenwovon der Alkohol nur wenig auflöß; und nachdem er den Alkohol wieder abgedampft hatte, löste er zum zweiten Male den Rückstand in weniger Alkohol auf, um die beiden erdigen Salze rein abzuscheiden. Da er indels weder das specis. Gewicht noch die Menge des Alkohols bei diesem zweiten Processe angiebt, fo ift zu vermuthen, dass auch jetzt wieder etwas falzfaures Natron mit aufgelöft wurde. habe in Gesellschaft zweier Freunde solgenden direkten Verfuch angestellt, um die Zuverläßigkeit dieses Verfahrens zu prüfen. Eine Mengung von 5 Gran falzfaures Natron und 10 Gran falzfauren Kalk in Krystallen, wurden mit 100 Gran reinen Alkohol von der Eigenschwere o.814 übergossen, und das Gefäls geschüttelt. Es blieben nur 41 Gran unaufgeloft, und diese enthielten eine bedeutende Menge Kalk. Der Alkohol hatte also etwas salzsaures Natron mit in fich aufgenommen, und doch nicht die genze vorhandene Menge falzfauren Kalks aufgelöft; ein Umstand, der auf die Resultate, welche Hr. Klaproth erhalten hat, wesentlichen Einflus gehabt haben mufs.

Die von dem Alkohol ausgezogenen erdigen Salze lösse Hr. Klaproth, nachdem er den Alkohol abdefillirt hatte, wieder auf in Wasser, schlug die Erden durch kohlensaure Alkalien nieder, verwandelte sie in schweselsauren Kalk und schwesselsaure Magnesia, trennte diese vermöge der größern Ausselsichkeit der letztern, schlug die Magnesia nieder, um sie wieder an Salzsaure zu binden, umd schloß aus der Menge der so wiedererzeugten salzsauren Magnesia auf die Menge des salzsauren Kalks. Die im Alkohol unanslösieche Salzmasse nahm er folglich sür salzsauren Natron. Von den Salzen, die bei diesen verschiedenen Processen erhalten wurden, sagt er, sie seyn bis zur Trockniss abgedampst, getrocknet, gut getrocknet worden, ehne das er die Art und den Grad des Trocknens ansiebt 100.

Ich überlasse es Ihnen und Ihren Lesern zu entscheiden, welche der beiden Methoden die einstaltee und direktere sey und mehr Ansprüche auf Genauigkeit habe. Doch muß ich noch einen Unstand berühren, der beweist, dass Hr. Klaproth
entweder nur einen follerhassen Auszug aus meinem Ausstatze vor Augen gehabt, oder dass er einen
Haupttheil desselben ganz überschen hat. Ich habe
nämlich deutlich angegeben, dass der seste Rückstand von 20 Gran Wasser dass der seste Rückstand von 20 Gran Wasser das der seste Rückstand von 20 Gran Wasser dass der seste Rückstand von 20 Gran Wasser dass der seste Rückstand von 20 Gran Wasser dass der seste Rückstand und noch warm
gewogen wurde, 8,2 Gr. wog, wenn iehninn aber

<sup>\*)</sup> So fand Hr. Klaproth in 100 Theilen des Wassers: 42,6 Th. Salz, und zwar 10,6 Th. salzsauren Kaiks: 24,2 Th. salzsauren Magnesia und 7,8 Th. salzsauren Navon. 16 Gilb.

in einem Sandbade, in einer Wärme von 212° F. erhielt, sein Gewicht bis 7,7 Gr. verminderte, und dafs folglich 100 Gewichtstheile dieses Wassers nach dem Abdampfen einen Rückstand an Salzen ließen, welcher bei 180 ° F. Warme getrocknet 41, und bei 212 F. Warme getrocknet, 38,5 Theile wog; und es ift auf S. 511 meines Auffatzes umftandlich nachgewiefen, dass im Falle vollkommner Austrocknung, diefes Gewicht bis auf 24.6 Theile herabkommen wiirde, Hätte Hr. Klaproth meinen ganzen Auffatz geleien, so würde er in diesen Angaben weder den Widerspruch, der ihn zu einer neuen Analyse verenlasst hat, gefunden, noch die genaue Uebereinstimmung seines Resultate mit den meinigen verkannt haben ; denni er findet in 100 Theilen des Waffers 42.5 Theile Salz, bei einer Temperatur getrocknet, die er nicht augiebt. Er fagt blos; "in der Warme des Saudbades fo lange erhalten, bis weiter keine Gewichts - Verminderung Statt hatte." Dieses umschließt aber alle Warmegrade von der gewöhnlichen Temperatur des Körpers und weniger, bis zum anfangenden Glühen. Hr. Klaproth fand überdem das specifische Gewicht des Wassers größer als ich \*), und fagt, es habe angefangen Kryftalle abzusetzen; wahrscheinlich war also von seinem Wasser etwas verdunftet. Das von mir unterfuchte Waffer

<sup>\* \*)</sup> Hr. Klaproth 1,245, Hr. Marcet 1,211. Beide geben die Temperaturen, bei denen fie diese specif. Gewichte fanden, nicht an. Gilb.

welches Hr. Gordon aus Clunie an Ort und Stelle geschöpst hatte, war von Krystallen vollkommen frei.

Anch in der Bestimmung der Menge der einzelnen Salze, welche in dem Wasser des todten Meers
enthalten sind, weicht Hr. Kläproth bedeutend von
mir ab. Ich gesiche, dass die große Sorgsalt, mit
der ich meine Analyse angestellt habe, mir einiges
Zutrauen zu ihr einslöst, und das, mich dünkt, der
Umstand, dass Hr. Tennant bei dem Plan derselben und bei mehrern Processen zuställig mitgewirkt
hat, welches Hr. Klaproth aussitht, billig diesen
Chemiker hatte bestimmen sollen, die Sache etwas
gründlicher zu untersuchen, als er gethan hat \*).

\*) Ich habe Hrn. Dr. Marcet's nun fchon vor 12 Jahren angestellte und berechnete Analyse nach den Vorschriften, welche er in feinem neuesten Auffatze S, 152 giebt, noch ein Mal berechnet, und hier was ich finde: Der Niederfchlag, den er aus 250 Gran des Waffers durch falpeterfaures Silber erhielt, wog nach dem Rothglühen 163,2 Gr.; wovon das Doppelte 326,4 Gr. find, welches das in der Tafel S. 140 richtig angesetzte ift. Es betragen davon 10.05 Procent 62,02 Gran, und fo viel völlig trockene Salzfaure war alfo vorhanden. Aus dem gehörig behandelten flüffigen Rückstande schied Hr. Marcet durch eine starke Auflösung fauerkleefauren Ammoniaks den Kalk als fauerkleefauren Kalk ab, zerftörte die Sauerkleesaure durch schwaches Rothglühen, zersetzte den basischen kohlensauren Kalk, den er auf diefem Wege erhielt, durch Salzfäure, und berechnete aus dem Gewichte diefer letztern die Menge des vorDas Verhaltniß der Salze im Wasser des todten Meers hat indess an sich kein großes Interesse, und es ist mir hier uur darum zu thun, meine Methode der Analyse zu rechtsertigen, und den zerlegenden Chemiker aufmerksam zu machen, wie wesentlich nöthig es ist, bei dem Austrocknen der Salze mit der größten Genauigkeit zu versahren. Die mehrsten sehen Widersprüchte in den Analysen, durch welche die zerlegende Chemie in ihren Fortschritten ausgehalten worden ist, rühren von der Einwirkung des Wassers her, und nur, wenn man die

handenen Kalks; "nnd fo, fagt er, habe er gefunden 4,814 Gr. reinen Kalk, = 4,66 Gr. Salzfilure, = 9,48 Gr. falzfauren Kalk." Die Menge des fauerkleefangen Kalks gieht er nicht an; in der Tafel S. 149 ift fie durch Versehen mit 9.78 Gr. angesetzt; sie mus in 500 Gr. des Wassers 24.54 Gran betragen haben, da nach S. 153 100 Th, fauerkleefaurer Kalk 30,23 Th. Kalk enthalten. Aus dem konceutrirten flüffigen Rückstande schied er dann noch durch kohlenfaures Ammoniak die Magnefia als dreifaches Salz ab. aus dem er auf ganz ähnliche Art als die oben angegebene erhielt "11,10 Gr. reine Magnesia, = 14,15 Gr. Salzfäure, = 25,25 Gr. falzfaure Magnefia." Des phosphorfauren Ammoniaks zum Niederschlagen bediente er fich nicht, enthält es aber 40 Procent Magnefia (S. 153) fo entsprechen der in 500 Gr. des Waffers vorhandenen Menge von 22,2 Gr. Magfia 55,5 Gr. phosphorfaure Magnelia, und diese Menge steht in der Tafel S. 147. Es bleiben hiernach 62,02 - 9,32 -28.3 = 24.4 Gr. Salzfäure übrig, welche an Natron gebunden waren, und diese deuten an 28,96 Gr. Natron oder größte Sorgfalt anwenden wird, dieser Quelle von Verwirrung zu entgehen, dürsen wir hossen, die Verhältnisse, nach welchen die Körper sich mit einander verbinden, genügend auszumitteln, und die chemische Analyse zu der Höhe der neuen und seinern Ansicht der chemischen Verbindungen zu erlieben.

53,36 Gr. falziaures Natron. Dieses glebt in 100 Gwthin. des Wassers des todten Meeres an Salzen.

| getrocknet in d. Roth                     | glühhitze | bei 212 | ° F. (S. 155 |
|-------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| falzfaures Natron<br>falzfaurer Kaik      | 3,792     | 10,672  | Gwth.        |
| falzfaure Magnefia<br>fchwefelfaurer Kalk | 0,136     | 0,136   |              |
| 122                                       | 24,7      | 36,357  |              |

Die erftern Resinitate sind bis auf unbedeutende Kleinigkeiten dieselben, welche Hr. Dr. Marcet in seiner frühera Abhandlung angegeben hat. Den zweiten zu Folge hitten beim Abdampsen so Gran Wasser aur 7,27 Gran sesten ets e. F. getrockneten Rückstand lassen müssen, Hr. Dr. Marcet sand aber 7,7 Gran; eine bei Versuchen dieser Art sehr erklärische Abweichung. Eben so erklärlich ist es aber auch, wie Hr. Gay-Lussac bei einer Analyse, die er jetzt und mit grüßern Mengen Wassers aus dem todten Meere anstellte, bedeutend abweichende Resultate von denen eshalten konnte, welche schon vor 12 Jahren und mit so kleimen Mengen Wassers gefunden worden sind, Gilb.

#### Aus des Grafen von Forbin, Reife in den Orient.

Graf Forbin felbst hatte an Ort und Stelle Wasfer aus dem asphaltischen Meere und aus dem Jordan; der sich in dasselbe ergießt, geschöpst, und in
hermetisch verschlossenen Gessen aus verzinntem
Eisenblech mit nach Frankreich gebracht. Er übergab sie hier Hrn. Cay-Lussac zu Versuchen, und
olgendes ist der Bericht dieses ausgezeichneten Naturkundigen über das, was er gesunden hat, welchen ich aus des Grasen Voyage dans le Levant
und Hrn. Gay-Lussac Annal. de Chim. 1819 hierher übertrage.

.. Das Waffer des todten Meers hatte, als es aus dem Gefäße ansgegoffen wurde, keinen bituminöfen noch andern übeln Geruch, und war zwar ein wenig trübe, wurde aber bald wieder vollkommen Hr. Bosc konnte darin keine Spuren durchfichtig. mikrofkopischer Thiere entdecken. Es hatte einen fehr falzigen und bittern Geschmack. In der Temperatur von 17 . C. war die Dichtigkeit desselben 1,2283. Ein Mensch schwimmt folglich in diesem Waller, auch wenn er keine Bewegung macht; was aber Strabo behanptet, dass ein Mensch, der darin aufrecht stehe, nicht bis über den Nabel einfinke, ift nicht richtig; vielmehr muß der Körper fich mit ungefähr 182 feines Raums in diefem Waffer eintauchen. Uebrigens ift es nicht wahrscheinlich, dass das todte Meer ehemals salziger gewesen sey, als es jetzt ist."

"Das Waffer läßt fich bis auf — 7° C. erkalten, ohne daß fich Salz davaus niederschlägt; ein Beweis, daß es nicht im Zustande völliger Sättigung ist. Hat man aber dem Waffer durch Verdunssen † \$75.5° seines Gewichts eutzogen, so sängt es an Kochfulz abzusetzen in einer Temperatur von 15°C."

"Das Sauffure'sche Hygrometer kömmt in Luft, die mit diesem Wasser in Berührung ift, nur ungefahr auf 82 °; die Luft nimmt folglich ans diesem Waster nur ungefähr ? so viel Feuchtigkeit in sich auf, als geschieht, wenn sie über reinem Wasser steht. Hieraus folgt, dass die Lust dem todten Meer nur so lange Wasser entführt, als ihre Fenchtigkeit nicht bis auf 82 ° steigt, dagegen dem Meere Waffer abtritt, fo oft ihre Feuchtigkeit diesen Grad über-Schreitet, An den Ufern des todten Meers genießt man alfo im Ganzen einer trocknen Atmofphäre. wahrscheinlich ist dieses Meer zu einem festen Punkte der Salzigkeit in Beziehung auf die Fenchtigkeit und die Temperatur der Luft gelangt; eine Vermuthung, die fich warde prafen laffen, wenn man den mittleru Hygrometerstand an der Obersläche dieses Meers kenute."

"Es geben 200 Gewth. Waster des todten Meeres durch Abdansten einen salzigen Rückstand, der, wenn er vollkommen ansgetrocknet worden, und man die Salzsture, welche die Hitze dabei austreibt, mit in Rechnung bringt, 26,24 Gewichtstheile betragt \*). Und dieser Rückstand besteht aus

6.05 Gwthn, Kochfalz (Chlorin - Natronium)

3,98 - falzfauren Kalk (Chlorin - Calcium)

15:31 . falzfaure Magnesia (Chlorin - Magnium).

26,24

Auch enthalt er eine kleine Menge falzsaures Kali (Chlorin - Kalium), und Spuren eines schwefelsauren Salzes, sehr wahrscheinlich mit Kalkbass \*)."

"Das Wasser aus dem Flusse Jordan, war vollkommen durchsichtig und ohne merklichen Geschmack. Durch salpetersauren Baryt und sauerkleesaures Ammoniak wurde es ein wenig getrübt; es enthält folglich schweselsauren Kalk. Salpetersaures Silber, erzeugt darin einen sehr merklichen Niederschlag; so wie Kalk- und Barytwasser einen leichten slockigen Niederschlag von Magnessa. Durch Abdampsen giebt es Krystalle von Kochsalz."

"Es erhellt aus diesen Versuchen, dass in dem Wasser des Jordans hauptsachlich Kochsalz, salz-

Wie man dieses zu machen habe, findet man in dem folgenden Auffatz angegeben.
 Gilb.

<sup>\*\*)</sup> Hauptfächlich auf der Berechnung der Menge der falzsauren Magnesia scheint die große Verschiedenheit dieser Angaben von denen des Dr. Marcet, zu beruhen; es wäre interestant, von Herrn Gay-Lussac hierüber etwas Umständlicheres zu hören. Gilb.

faure Magnefia, eine sehr geringe Menge sehwefelstauren Kalks und wahrscheinlich auch salzsaurer
Kalk, aber nur in auserordentlich kleiner Menge
enthalten sind. So weit sich nach diesem ensen
Ueberblick urtheilen läst, siehen die genannten
Salze in diesem Wasser in einem andern Verhältnisse zu einander, als in dem Wasser des todten Meeres. So ist z. B. der schweselsaure Kalk verhältnismäßig im Wasser des Jordans in viel größerer Menge als im Wasser des todten Meers vorhanden;
wahrscheinlich aber verhindert die große Menge
salzsaurer Salze, welche dieses letztere enthält,
den schweselsauren Kalk ansgelöst zu bleiben 3.

e) Herr Dr. Marcet fand das Wasser des Jordans, wovon der Knglinder Gordon etwa 2 Unzen migebracht hatte, ohne allen Salzgekhmack, und in der That gaben ihm 500 Gran, durch Abdampsen und beim Trocknen in 200 F. Wärme, nur einen o.6 Gran wiegenden Salzrückstand, der ziemlich von derselben Natur als der des todten Meeres zu seyn schien,

Gilbert

## v.

# Ueber die Salzigkeit des Meers;

GAY - LUSSAC.

Frei ausgezogen von Gilbert.

Ein ausgezeichneter Secofficier, Hr. Lamarche, latte im vorigen Jahre (1816) von feiner Rückfahrt von Rio Janeiro nach Frankreich Proben von Meerwaffer aus verfchiedenen Breiten mitgebracht, und übergab fie mir zu Verfüchen. Sie waren an der Oberfäche des Meers geschöpft worden, und befanden fich in gläfernen mit Korkflöpfeln verschlossenen größentheils verpichten Flaschen.

grösseinuns vorgas die Absicht, die Natur und das Verhaltnis der Salze aufzusuchen, welche das Meerwalfer enthält; Hrn. John Murray's mit sehr viel Pleis gemachte Analyse des Wassers aus dem Firth of Forth (dem tief in das östliche Schottland hineingehenden Meerbusen) schien mir aber diese Untersuchung überstüßig zu machen. Nach ihr enthält dieses Meerwasser in 100 Gewichtstheilen:

<sup>\*)</sup> Aus deffen Annal. de Chim. t. 6 und t. 7 1817. G.

falzfaures Natron 2,180 Gwth.
falzfaure Magnefia 0,486
falzfauren Kalk 0,078
fchwefelf. Natron 3,594

Ich habe mich daher begnügt, von jeder Probe das spec. Gewicht und die Menge der Salze, welche sie enthielt,

zu bestimmen. Diese Versuche sind in meinem Laboratorium von Hrn. Despretz mit aller möglichen Sorgsalt gemacht worden. Das specis. Gewicht wurde gesunden durch Wiegen derselben Flasche erst leer, dann voll destillirtem Waser und darauf voll Meerwasser, siets bei der gleichen Temperatur von 8° C. (63° R.)

Die ganze Menge der Salze läßt fich durch Zerlegung finden, nach Art des Hrn. Murray; es ift aber einfacher und genauer fie durch Abdampfen und Erhitzen bis zum dunkeln Rothglühen zu be-Und dazu ist ein Kolben, dessen Hals man unter einem Winkel von etwa 45° neigt, ein Sehr begnemes Geräth. So bald die Salze fich abzusetzen anfangen, muß man ihn über dem Fener immerfort hin und her bewegen, um die stoßweisen Aufwallungen zu verhindern. Beim Kochen kann nichts herausgeworfen werden, und der Rückstand würde also genau das Gewicht der Salze geben, entbände fich nicht während des Kochens Salzfäure durch Zersetzung eines Theils der in dem Meerwasfor enthaltenen salzsauren Magnesia. Die Menge der entwichenen Saure läßt fich ohne Schwierig-

keit durch die Menge der Magnefia bestimmen, welche, wenn man den falzigen Rückstand des Abdampfens, in Waller auflöft, unaufgelöft znrück bleibt; denn das Verhältnifs, worin Salzfanre und Magneha fich mit einander verbinden, ift bekannt. aber die Menge der zurückbleibenden Magnefia zu klein ift, als dass man sie einzeln genau bestimmen könnte, so haben wir alle Rückstande zusammen gethan, die Magnefia von ihnen gemeinschaftlich getrennt, und dann jedem Rückstande nach Verhältnifs leines Gewichts feinen Antheil an ihr zugelchrieben. Und da es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Basis im Meerwasser als Chlorin - Magnium vorhanden ift, so habe ich das Gewicht jedes Rückstandes verbessert durch Abziehen der Menge des in seiner Magnefia enthaltenen Sanerstoffs, und durch Zufügen des Gewichte Chlorine, welche erfordert wird. um die Menge von Magnium, die der Magnefia entspricht, zu sättigen. Die Resultate find in der folgenden Tafel enthalten:

| Ort des S               | chöpfens | Des Meerwaffers         |                                                        |  |  |
|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Breite                  | Länge    | Dichtigkeit<br>bei 8°C. | Salzrückstand aus 100 Gth.<br>Meerwasser, verbesserter |  |  |
| Calais *) 35° N. 31 50' | 17° W.   | I,0278<br>I,0296        | 3,48 Gewth.<br>3,67<br>3,63                            |  |  |

Von mir felbst mitten im Kanal zwischen Calais und Dovres geschöpft.
 G. L.

| Ort des S | Schöpfens | 1           | Des Meerwaffers                                        |  |  |  |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Breite    | Länge     | Dichtigkeit | Salzriickstand aus 100 Gth<br>Meerwasser, verbesserter |  |  |  |
| 29° 4'    | 25° 1'    |             | 3,66 Gewth.                                            |  |  |  |
| 2I 0      | 28 25     | 1,0288      | 3.75                                                   |  |  |  |
| 9 59      | - 19 50   | 1,0272      | 3.48                                                   |  |  |  |
| 6 0       | 19 55     | 1,0278      | 3,77                                                   |  |  |  |
| 3,2       | 21 20     | 1,0275      | 3,57                                                   |  |  |  |
| 00        | 23 0      | 1,0283      | 3,67                                                   |  |  |  |
| 5 2 S.    | 22 36     | 1,0289      | 3,68                                                   |  |  |  |
| 8 I       | 5 16      | 1,0286      | 3,70                                                   |  |  |  |
| 12 59     | 26 56     | 1,0294      | 3,76                                                   |  |  |  |
| 15 3      | 24 8      | 1,0284      | 3,57                                                   |  |  |  |
| 17 1      | 28 4      | 1,0291      | 3,71                                                   |  |  |  |
| 20 21     | 37 5      | 1,0297      | 3.75                                                   |  |  |  |
| 23 55     | 43 4      | 1,0293      | 3,61                                                   |  |  |  |
|           | Mittel    | 1,0286      | 3,65 *)                                                |  |  |  |

Die Dichtigkeiten weichen ein wenig und auf eine unregelnaßige Weiße von einander ab, ungeachtet wir alle Sorgfalt aufgewendet, und ßie oft mehrmals hinter einander ibefinimt haben. Auch in der Menge der Salze zeigen sich kleine Variationen, die nicht immer den Variationen in der Dichtigkeit entsprechen, welches indes vielleicht nur daher rührt, daß sie nicht genau bis auf einerlei Grad geglüht worden sind. Das Mittel aus allen

Und mit Ausschluß des bei Calais geschöpften Wassers 1,0287 und 3,665.

Dichtigkeiten ist 1,0286, und aus dem Salzgehalte 5,65 in 100 Gewichtstheilen.

Ist es erlaubt, einige Folgerungen aus diesen Verfachen zu ziehen, fo würde ich aus den Dichtigkeiten schließen, dass im atlantischen Meere in der Breite von Calais und in 10 º nördl. Breite Minima im Salzgehalte Statt finden \*), indem dieser Gehalt unter 35° und 32° nördl. Breite größer ift, und dass vom Aequator südwärts der Salzgehalt allmählig znnimmt, und in 17 bis 24° füdl. Breite derfelbe als in 35 und 32º nordl. Breite ift. Die Salzrückstände geben dieselben Minima für die Salzigkeit des Meers in der Breite von Calais und in 10° nördl. Breite, und in der Südhälfte eine starkere Salzigkeit als in der Nordhälfte der Erde. Aus Dichtigkeit und Salzgehalt scheint also zu erhellen, dass im Kanal der Manche und in 10° nordl. Breite das ntlantische Meer minder salzig als an allen andern Stellen ift, und dass die füdliche Halfte dieles Meers die nördliche etwas an Salzigkeit übertrifft. Doch es ist nöthig diese Resultate erst mit denen zu vergleichen, welche andere Chemiker und Reisende erhalten haben, ehe man ficht irgend eine allgemeine Folgerung daraus zu ziehen erlanben darf.

Nach der neuen Analyse des Hrn. Murray wür-

<sup>\*)</sup> Das Waffer in dem eingeschlossenen Kanal zwischen England und Frankreich ift doch wohl unter zu verschiedenen Umfänden mit dem im Weltmeer, um fo geradehin dem felben an die Seite zestellt werden zu können. Gilb.

de das Wasser aus dem Firth of Forth in Schott, land nur 3,094 Gewth, Salz in 100 Gewthn. enthalten; dieses Resultat ift aber gewiss zu gering, und wäre es genau, fo läst es sich wenigstens nicht mit denen zusammenstellen, welche aus dem offnen Meere herrühren, und bewiefe, dass der Salzgehalt dieses Meerbusens durch die Flüsse, die sich in denfelben ergießen, verändert wird. Lord Mulgrave (Kapit, Phipps) fand in den viel nördlichern Breiten von 60, 74 und 80° die Salzigkeit des Meers im 120 Meter Tiefe 5,40, 3,60, 3,54; das von Pages in verschiedenen Breiten von 45° nördl, bis 50° füdl. Breite geschöpfte Meerwasser enthielt überall ungefähr 4 Prc. Salze; Bergmann fand in Meerwasser, das aus der Nähe der kanarischen Inseln herrührte 3,60, nud die HH. Bouillon-Lagrange und Vogel in Waffer des Oceans aus den Höhen von Dieppe und Bayonne 3,60 und 3,80, und im Waster des mittelländischen Meers Marseille gegenüber 4,10 Procent Salze. Dass die von verschiedenen Personen erhalten Refultate nicht besfer zusammen stimmen, erklärt fich leicht aus der verschiedenen Art, wie sie verfahren find; alle stimmen jedoch wenigstens dahin überein, dass der mittlere Salzgehalt des Meers 3.5 Procent ift, welchem auch mein Freund Hr. von Humboldt beistimmt \*). Ob und wie der Grad

 <sup>)</sup> In der Handschrift zu der neuen Auflage seines Tableau des régions équat, heist es: "Nach forgfültiger Prüfung der auf der letzten Reise Cook's (siehe Cavendish's Ab-

der Salzigkeit fich mit der Breite wirklich verändert, ist schwer zu bestimmen. Die Dichtigkeiten der von Hrn. Lamarche mitgebrachten Proben befolgen kein regelmässiges Gesetz; Bladh glaubte zu finden, die Dichtigkeit des Meerwaffers, und also auch der Salzgehalt desselben, sey unter den Wendekreisen größer als unter dem Acquator; John Davy's Verfuchen geben fie unter dem nördlichen Wendekreife etwas größer als unter dem füdlichen, zwischen 30 und 35 º Breite aber auf beiden Halbkungeln gleich; und Hr. von Humboldt glaubte fich mit einem vortrefflichen Araometer Dollonds verfichert zu haben, daß das Meer zwischen den Wendekreisen minder salzig als zwischen der spanischen Kuste und Tenerista sey. Aus fo verfelriedenen Bestimmungen follte man fchließen, der Salzgehalt des großen Weltmeers fey nur fehr wenig verschieden, wo nicht überall derfelbe. Hr. Freycinet hat den Auftrag, von feiner

handl, in Bayleys Original adrenom. Obf. p. 345) glaube ich aus ihnen fchliefsen zu dürfen, erflenz dafs zwifchen 60° mördl, und 40° füdl. Breite das falzighe Meerwaffer 0,0337, und das am mindelten falzige 0,0321 Salz enthätt; zweitens daß in der Udichen Halbusgel das Meerwaffer im Ganzen etwas weniger falzig als in der nördlichen ist; drittens daß es keineswegs ausgemacht ist, daß das Meer zwischen den Wendekreisen einen größern Salzgehalt als zwischen 35 bis 45° Breite bat; und viertens daß der Grad der Linge wenigstens eben so viel Einstis als das Grad der Breite auf den Salzgehalt des Meers haf, weile s Lüngenstreisen, Plüsse minder salzigen Wassers, glebt, welche den Ocean durchströmen. Erdumfeglung Proben Meerwaffers ans beiden Halbkngeln in Flafehen mit eingeriebenen Stöpfeln mitzubringen; vand nach feiner Zurückkunft werden fich hoffentlich diese Rathfel 18fen.

Nach theoretischen Gründen kann in der That der Salzgehalt des Meers nach Verschiedenheit der Stellen nicht bedeutend verschieden seyn, abgesehen von einigen örtlichen Urfachen und befonders von den Flüssen, die ihn allerdings sehr verändern können. Nur wenn die in einerlei Niveau befindlichen Wasserschichten einerlei Dichtigkeit, haben, findet Ruhe und Gleichgewicht im Meere Statt; man hat daher geschlossen, dass bei der Abnahme der Temperatur vom Acquator nach den Polen, das Meerwasser verhältnismässig deste mehr Salz enthalten mulle, je mehr es durch die Warme ausgedehnt fey. Diefer Schlufs ift zwar gegründet, aber 15 bis 20° Warme verändern, wie Hr. von Humboldt bemerkt, die Dichtigkeit des Waffers fo wenig, daß dieses nur eine völlig unmerkbare Verschiedenheit in der Salzigkeit nach fich ziehen würde, fo daß wir das Meer als von ungefähr gleichem Salzgehalt an allen Orten anfelien dürften.

Es können indeß noch andere Urfachen die Salzigkeit des Meers verändern. Längs den Küften ergießen die Flüße jährlich; in dasselbe große Maßen füßen Wassers, während die Verdünfung an der ganzen Oberstächte gleichmäßig vor sich geht. Wären dahre die Moore in völliger Ruhe, so müste bald eine bedeutende Verschiedenheit in dem Salz-

gehalte an den Küften und im offenen Meere entstehen'; durch die Strömungen, welche stets im Meere Statt finden, wird aber der Salzgehalt immer, wieder ins Gleiche gebracht. Ich: zweifle daher nicht, dass an Orten, wo keine Strömungen find, das Meer falziger als irgendwo anders ift, und darans scheinen sich mir die mehr oder minder falzigen Ströme zu erklären, welche nach Hrn. von Humboldt's Meinung das offne Meer durchkreuzen. Waren die Regen und die Menge des verdünstenden Wassers verschieden, so mülste auch dieles die Salzigkeit des offnen Meers verandern; ich glaube aber, dass in der That in den nördlichern Gegenden mehr Waffer aus der Atmosphäre herabfällt als verdunstet, weil alle füdlichen Winde mehr- Feuchtigkeit derthin bringen, als die Nordwinde nach den Wendekreisen zurückführen; und dadurch würde also die Salzigkeit nach dem Aequator zu vermehrt werden.

Eingeschlossen Meere müssen aus sthalichen Gründen einen ganz andern Salzgehalt als das offize, Weltmeer haben. In der That ist so z. B. die Dichtigkeit dee Wassers der Office zwischen Lalaud und Femern nach Hrn. von Buch nur 1,0094 bei 19° C., und nach den HH. Lichtenberg, Pfast und Linkenthalte ein 100 Gewich, nur 1,18 Gewich, Salz, ist also nur den dritten Theil so salzig, als das Wasser des Oceans. Die Ossee erlatt daher mehr Wasser als sie verliert, und mus sieh beständig sort durch den Sund in das Nordmeer ergielsen. Dagegen verliert das mittelländische Meer, (ist anders die Ana-

lyfe der HH. Bouillon-Lagrange und Vogel genau)
mehr Waller durch Verdänftung, als es von deu
Fläffen und aus der Atmosphäre erhält, und es mufr
in diesem Fall der Ocean, vielleicht auch das schwarze Meer, dasselbe mit Waller versehen; ein Schluls,
der jedoch nur erst gültig seyn dürste, wenn man
Waster von vielen Stellen desselben zerlegt haben
wird. Diese Beispiele zeigen wenigstens, wie interessate den Salzgehalt der Binnenmeere genau zu kennen.

In Wasser, das in völliger Ruhe ist, findet Gleichgewicht in den obern Schichten, sowold bei gleichförmiger Dichtigkeit der ganzen Walfermalle, als bei zunehmender Dichtigkeit von der Obersläche herab wärts Statt, und im letztern Fall würde das Wasser in der Tiefe an Salzigkeit zunehmen, fetzt aber, es habe ursprünglich einerlei Dichtigkeit überall in der ganzen Ausdehnung der Meere Statt gefunden, fo wäre es unmöglich, daß jetzt der Salzgehalt in der Tiefe merklich größer als an der Oberfläche seyn könnte, da die Verdünstung und die Eisbildung, welche an der Oberfläche vor fich gelien, dem Regen und den Flüssen völlig das Gleichgewicht Sehr wahrscheinlich ist der Salzgehalt des Meers an der Oberfläche und am Boden nicht verfelijeden.

Wie bekannt, haben sehr tiese Brunnen die mittlere Temperatur der Erde an dem Orte, wo sie eggraben sind. Man denke sich einen bichen sehr tiesen Brunnen mitten in einem ruhigen Meere, a. B

unter dem Aequator, so müste anch dieser im Mittel überall, von der Oberfläche bis zum Grunde, diefelbe Temperatur zeigen. Findet fich daher in einem ruhigen Meere eine Abnahme der Temperatur senkrecht herabwärts, woran sich nicht zweifeln läst, so beweist diese Abnahme nothwendig das Vorhandenseyn von Strömungen, welche aus kältern Klimaten kommen. Das Unregelmäßige in der Masse; Geschwindigkeit und Temperatur diefer Strömungen erklärt hinlänglich die fonderbaren Refultate, welche man über die Abnahme der Temperatur in den Meeren fenkrecht herabwärts erhalten hat. Diese Strömungen im Oceane streben, wie die in dem Enstmeere, unaufhörlich ein Gleichgewicht der Temperatur an der Oberfläche unferer Erde hervorzubringen, indem die bei uns aus dem Norden kommenden dahin wirken müssen, die brennende Hitze zwischen den Wendekreisen zu mäßigen. die bei uns aus Suden kommenden aber beitragen, die nördlichen Polargegenden, wo die Sonnenstrahlen keine Kraft mehr haben, zu erwärnien.

# Nachtrag.

Bei der Behauptung, daß wenn es einen sehr tiesen Brunnen mitten in einem ruhigen Meere, z. B. unter dem Aequator gabe; die Temperatur an dem Grunde desselben der mittlern Temperatur der Oberstäche gleich seyn müsse, wie man das am Lande wahrnimmt, hatte ich allein das Meer um den Acquator im Ange, dessen Temperatur an der Oberstäche Tage und Nachts in den verschiebes nen Jahrszeiten nicht merklich verschieden ist; denn das diese Behauptung auf die Meere der gemäßigten und der kalten Zone, deren Temperatur sich mit der Jahrs- ja mit der Tage- zeit werklich verstnett, keine Anwendung sinde, fällt in die Augen. In ihnen muß die Temperatur am Boden siedriger seyn, als die mittlere Temperatur der Oberstäche, weil zu dem Boden die kältern und daher dichtern Wasserchiehten immerfort- herabsinken, während die erwärmten Schichten an der Oberstäche hierben, und ihre Einwirkung sich nur bis zu kleinen Tiesen herab erstreckt.

Auch muß ich mich über meine Meinung, daß das Wasser am Meersboden in der Regel nicht salziger als das an der Obersäche sey, rechtstertigen. Die 
mir bekannten Versuche, welche das Gegentheil beweisen sollen, scheinen mir nicht viel Vertrauen zu 
verdienen, weil sie nicht mit einander übereinstinimen, und besonders weil ich ein solches Verhalten 
einer Salzausstung den chemischen Grundstzeu, 
nicht entsprechend glaube. Es haben mir die HHd'Arcet und von Humboldt hiergegen Einwürse gemacht, und sich dabei aus Thatsachen berusen, 
die meine Meinung völlig widerlegen würden, wenn 
sie hier Anwendung fänden.

Nach Hrn. d'Ar cet findet sich in den großen Behältern, in welchen man die Natron-Anslösungen zur Bereitung der Seise aufzuheben pflegt, die Anftöfung am Boden stets stärker mit dem Alkali als an der Oberstäche geschwängert, auf eine so ausstallende Weise, das jeder Arbeiter dieses bemerkt hat. Hr. von Humboldt beruft sich aus eine ähnliche Bemerkung beim Kochsalze: in den Salzbrunnen ist nämlich das Wässer am Boden reicher an Salz als an der Oberstäche. Diese Thatsachen sollen beweisen, dass sich in diesen Fallen die Salztheilchen allmählig vermöge ihres größern specis. Gewichts von dem Wasser trennen, und Hr. d'Arcet solgert ans ihren, es sey sehr möglich, dass sich am Boden des Meers bedeutende Masser von Steinsalz vorfänden.

Dieser Schluss würde sehr richtig seyn, hätten wir es im Meere mit einer gefättigten Auflöfung zu thun. Dass aber in nicht gesättigten Auflösungen die Salztheilchen fich durch ihr fpecif. Gewicht von der Flüssigkeit trennen sollten, ist durch keine Thatfache nachgewielen. Denn in Salzbrunnen dringen mit der Salzquelle zugleich wilde oder weniger reiche Salzwaffer ein, und dass diese fich an der Oberfläche halten, ift fehr natürlich. Eben so find nicht alle Natron-Laugen, die man in die Behälter bringt, von gleicher Stärke, und es müssen fich die stärkern am Boden, die schwächern an der Oberstäche setzen, wie etwas Aelinliches jedes Mal geschieht, wenn man Schwefelfaure auf Wasser gegossen hat, ohne zu Die Natur arbeitet im Großen nicht nach andern Grundfätzen, als im Kleinen, und es

find die Auflöfungs-Processe mitten im Meere und in unsern Laboratorien ein und dieselben.

Vor mehrern Jahren habe ich einige Versinche angestellt, welche mich belehren sollten, ob Salz-Ausschungen sich auf eine solche Weise verändern. Ich füllte eine 0,02 Meter weite und 2 Meter lange, an dem einen Ende zugeschmelzte Glasröhre mit einer gesätttigten Ausschung Kochkalz, pfropste sie genau zu, und stellte sie aufrecht in einem Keller. Die Umstände waren allo star die Abscheidung des Salzes möglichst vortheilhast, da die Verwandtschaft des Wassers zum Salze im Sättigungspunkte die kleinste ist. Selbst nach 20 Monaten zeigte sich kein Salz im untern Theil der Röhre abgesetzt.

Ein zweiter Versuch. Es hatte sich am Boden eines Kolben Salpeter schön krystallistet. Ich kehrte den Kolben, der ganz mit der Mutterlauge angesüllt war, um, setzte ihn in ein Gests mit Mutterlauge derselben Art, und liess ihn so 8 Monat lang im Keller der Königl. Sternwarte sichen, in welchem die Temperatur sich das ganze Jahr über nur um zu kelnder. Am Ende dieser Zeit war an den Salpeterkrystallen keine Verminderung sichtbar, und doch würde, wenn die Salztheilchen aus der Ausschlüsg zu Boden gesunken wären, das krystallistet Salz mit bloßem Wusser in Berührung gewesen seyn, und würde sich also haben aussesen mißen.

Durch einen dritten Versuch habe ich mich überzeugt, dass wenn man Salz und Wasser in Berührung mit einander bringt, ganz gegen die Meinung einiger Chemiker, ohne Beihülfe von Wärme eine Salzauflöfung entsteht, die gerade so stark gesättigt ist, als eine in der Wärme bereitete, welche man eine hinlängliche Zeit über sich hat abküllen lassen un einelei Temperatur mit der erstern anzunehmen. Ich habe diesen Versuch mehrere Male sowohl mit Salpeter als mit schweselsturren Natron angestellt, und dabei keine Verschiedenheit gesunden.

Durch diese Versuche halte ich es für ausgemacht, das die Salztheilchen einer gestitigten Salzausschung, die in ihrer Temperatur unverändert bleibt, sich nicht vermöge ihres größern specis. Gewichts abscheiden. Ich möchte sie zugleich für hinreichend erklären, zu beweisen, daß der Salzgehalt des Meers im Ganzen derselbe au der Oberstäche und tieser herabwärts seyn müße; doch mögen Andere hierüber entscheiden.

Um dem Einwurf zu begegnen, daß es sich mit nicht gesittigten Salzaussänungen vielleicht anders verhalte, habe ich von ihrem Sättigungspunkte sehr entsernte Aussätungen von Salpeter und von Kochsalz anf die beschriebene Weise in den Keller der Sternwarte gestellt, und werde nach einigen Monaten den Salzgehalt oben und unten in der Röhre untersuchen und den Erfolg bekannt machen.

and the Control

### VI.

Nachrichten von einem Meteorsteine, der am 13ten Oktober 1819 unweit Köstritz im Reufsischen herabgefallen ist,

von W. E. BRAUN,

H. S. Goth. Kamm. Aff., und Auffeher der Herzogl. Kunftund Naturalien - Sammlung in Gotha.

Es haben fich zwar in mehrern Zeitungen kurze Berichte von dem Meteorsteine gesunden, der vor Kurzem im Gebiete der Fürsten von Reuts zwischen Politz und Langenberg herabgekommen ist \*), doch kann keiner derselben die Wissbegierde der Naturforschler befriedigen. Ich glaube daher keine verdienstlose Arbeit zu unternehmen, wenn icht in gegenwärigem Ausstatze die nähern Umstände diese Ereignisse zur Kenntnis des gelehrten Publikums bringe. Berechtigt glaube ich mich hierzu, weil ich selbst kurz nach dem Falle des Aërolithen au Ort und Stelle gewesen bin, ihn geschen, viele Personen darüber verwesen bin, ihn geschen, viele Personen darüber ver-

<sup>\*)</sup> Ersteres ein Dorf & Stunde nordöstlich von Köstritz, letzteres ein & Stunde füdwestlicher liegendes Städtchen, beide in der Fürstlich Reußsischen Herrschaft Gera. Gilb.

nommen, und mir dadurch Ansprüche auf Glaubwürdigkeit erworben habe.

Zu Ausgange des vorigen Monats (Oktober) erhielt ich zufällig von einem Reifenden, und gleich darauf auch durch! die Geraische Zeitung die ersten Nachrichten von dem Falle des Steins, welche mir keinen Zweifel ließen, dass nicht der gefundne Stein wirklich ein Aërolith fey. Mein Entschlus war sogleich gefast, mich ungefäumt nach dem 11 Meilen von hier entsernten Schauplatze des Vorgangs zu begeben, um den Stein entweder für das hiefige Herzogl. Naturalienkabinet zu erstehen \*), oder mich wenigstens von allen Umständen des Ereignisses so vollkommen als möglich zu unterrichten. Am 5ten November kam ich in Köftriz an, und begann sogleich hier und in den benachbarten Orten meine Nachforschungen, deren Frucht die folgenden Nachrichten find: \*\*)

<sup>\*)</sup> Es befizt bereits 10 Akrolithen, nämlich von Rnfisheim, Siona, Aigle, Stannern, Erxleben, Apt, ein Stück eines problomatifichen, der bei Quebeck herabgefallen feyn foll, ein Stück der fibirfichen Eifenmaffe, und ein Stück Gediegen Eifen, das bei Grimma gefunden worden, und mit der fibirfichen Eifenmaffe die größte Aehnlichkeit hat, Hierzu find nun noch 2 charakterifliche Exemplare von dem Politzer Meteorfeine gekommen. Br.

<sup>\*\*)</sup>Daß mehrern Einwohnern von Köffritz von einem Einwohner
des I St. westlicher fiegenden Dorses Hartmannsdorf erzählt
worden, er habe in der Nacht vom 12, auf den 13. Oktober

Da die Ausfagen über die Explosion, welche am 13. gehört worden ist, fast Alle mit einander übereinstimmen, so viele Personen ich auch befragt habe, so würde es überstütsig seyn; sie einzeln anzus führen; nur die abweichenden werde ich besonders erwähnen:

Am 13. Oktober Morgens gegen 7 Uhr, bei einem ziemlich flarken Nebel «wenigstens im Thale
der Elsten) und bei vollkommner Windstiffe, hörten viele Personen, die in der Gegend von Köstfritz,
Politz, Langenberg, Gleina und so ferner, theils
auf dem Felde beschäftigt, theils auf der Jage waren,
einen fiehr starken Knall in der Lust. Ein Kanf-

am nördlichen Himmel einen ungewöhnlich hellen Schein gesehen, den er mit einem Nordlichte verglich, darf ich nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, da in der Frankfurther Zeitung No. 312 davon die Rede ift : .. In der Nacht. heifst es hier, vom 12. auf den 13. Oktober zwischen II und 12 Uhr, bemerkte ein Einwohner von Hartmannsdorf am nordwestlichen Horizont einen großen weißen Flecken, um welchen herum fich ein schwarzer Damm in Form eines abgestumpften Berges bildete. Man (er) hörte zugleich ein lautes Zischen [?] und in diesem Augenblick stiegen weiße Maffen von Thurmen in ungewöhnlicher Höhe empor. Sie verschwanden schneil, doch kamen immer wieder mehrere nene, und über ihnen zeigte fich endlich eine Art Sternfchnuppe in Form eines Fenerrades, welches die ganze Gegend hell erleuchtete. Das Ganze fank endlich in einen weißen Klumpen zusammen, der wiederum einen Augenblick die Nacht erhellend durchzuckte." Ift diefe Erschel-Annal, d. Physik, B, 63. St. 2. J. 1819. St. 10.

mann aus Langenberg verglich ihn mit dem eines 24-Pfünders. Nach dem Knall folgten Töne, die Einige, welche fich in der Nähe des Orts befanden, wo der Meteorstein hernach gefunden wurde, mit Glockenklängen, Andere mit Orgeltönen, und noch Andere mit entferntem Gefange verglichen. Darauf folgte ein dumpfes Sanfen und Knistern, als wenn sich ein gewältiger Sturm gegen einen Eichenwald anlegt, und zuletzt hörten Einige einen Schlag, als wenn ein Körper aus einer bedeutenden Höhe auf die Erde fällt.

Ein Einwohner von Köftritz, Karl Winter, erzählte Folgendes: "Ich war am 13. Oktober Mor-

nung von keinem Aftronom beobachtet worden? Braun. [Die Erzählung fieht ungefähr fo aus, wie ein Bauer ein vollständiges Nordlicht vielleicht beschreiben würde: nur dass in unsern Gegenden noch niemand ein Zischen bei dem Nordlicht gehört, und wohl noch niemand die Lichtkrone im Zenith in einen weißen Klumpen hat zusammen finken feken, in unfern Tagen aber ablichtliches Verbreiten von Erdightungen durch Zeitungen etwas Gewöhnliches geworden ift. Am Abend des 5. Octobers, als Ich bei Mondes-Aufgang und Sternenschein auf dem Züricher See von Horgen nach Zürich schiffte, fah ich merkwürdige, dem Nordlicht ähnliche Lichterscheinungen am Himmel, von denem ich meine Lefer bel einer andern Gelegenheit zu unterhalten denke, da fie vielleicht einige Winke fiber die Natur des Nordlichts verbreiten könnten: am 12. October aber war in Halle, nach Zeugniss der folgenden meteorol. Tabelle, der Himmel zwar die Nacht hindurch heiter, von einem Nordlichte aber bemerkte man dort nichts,

gens gegen 7 Uhr auf dem Dürrenberge bei Köftritz, und hörte einen Kanonenschußt und gleich darauf ein Gebrause und Gesause, welches aber sehr sichon wie Janitcharen - Musik und viole Tausend Triangel klang. Der Ochse, mit dem ich ackerte, hielt beim Schusse und bei der Musik von selber an. Das Lustgetöse kam von Rubitz, ging nach Roben (von SW nach NO) und hielt eine halbe viertel Stunde an." Nach andern nur eine Minute.

Ein Holzhauer aus Kaschwitz, Johann Gottfried Wald mann, saste Folgendes aus: "Am 3. Oktober ‡ auf 8 Uhr, hörte ich im Borngrunde bei Gleina (‡ Stunde westlich von Politz) bei stiller Lust und heitern Himmel einen Knall, und hinterdrein in einem sort ein Brausen, als wenn das Wehr furchtbar rauscht. Mir war als wenn alle Klötze lebendig würden und den Berg herunter gerollt kamen, und als wenn die Erde dabei erbebte. Der Knall gab ein Echo, und das Getöse nachher dauerte ein halb Vater Unser lang, und schien mir von Eisenberg nach Mittag, (von Norden nach Süden) zu gehen."

Einige Zeit, vielleicht 1 bis 2 Stunden nach der Exploion hat fich der Nebel verloren, der Himmel ift ziemlich heiter geworden und die Atmosphäre ganz ruhig geblieben.

Der Knall ist übrigens in einem Umkreise von 8 Stunden noch geltört worden, so z. B. bei Jena, bei Kamburg, auf allen Vogelheerden bei Hummelshain u. f. w. Eine Lichterscheinung hat niemand beobachtet; hätte sie auch Statt gefunden, so würde man sie doch wegen des Nebels, der über dem Elserthale lag, nicht wohl haben bemerken können. Das indes der Nebel in der dortigen Gegend nicht allgemein gewesen ist, ergiebt sich aus der Aussage des Holzhauers Waldmann. Auch von electrischen Wirkungen, die man wenigstens geradezu dasürhalten Könnte, (wie z. B. Emporsträuben der Haare etc.) hat niemand etwas empfunden, denn die Angstund Bangigkeit, die die Landleute, welche nur einige hundert Schritte von dem Orte des Niederfalles entsernt waren; übersiel, waren unstreitig nur blos Wirkungen des Schreckens, welchen Knall und Getäse hervorbrachten.

Mehrere Perfonen, die fich währeud dieses Ereignisses zwischen Politz und Langenberg befande 
behaupteten fogleich, daß, wenn etwas aus der Luft 
niedergesallen sey, es sich in der Feldmark von Politz. sinden mäße, allein niemand gerieth auf den 
Gedanken, nachzusunchen, und man begnügte sich 
allgemein, den Knall durch das Aussiegen einer 
Pulvermühle bei Rudolstadt, woran jedoch kein 
wahres Wort war, zu erklären. Erst einige Tage 
nach der Explosion klärte sich die Sache genügend aus.

Ein Bauer aus Politz, Namens Rothe, ging nämlich auf das Feld, um nachzuschen, ob das Korn, welches er vor mehrern Tagen gestet, ausgegangen sey. Schon von sern bemerkte er, daß in der Mitte des Ackers die Erde ausgeworsen war. Er

ging nälier, und fah in einer geringen Vertiefung einen schwarzen Körper liegen, den er nicht für einen Stein, sondern für eine Fuchswitterung hielt, die der Jäger des Orts wohl hierher gemacht haben Ohne den Körper zu berühren, kehrte er sogleich nach Hanse zurück, fragte den Jäger, und als ihm dieser seine Frage verneinte, gingen sie beide wieder auf den Acker um die Sache genauer zu untersuchen. Der Jäger, der schon gehört, dass zuweilen Steine aus der Luft fielen, gerieth fogleich auf den Gedanken, dieses müsse wohl ein solcher fevn Er hob ihn forgfältig auf und bemerkte, dass er auf der untern Seite nach Schwesel roch, und dass der Raum, den er bedeckt hatte, mit gewissen Figuren von feinen gelbgefärbten Sandkörnern bezeichnet war \*).

Das Loch, worin der Stein gelegen litte, fand ich noch ganz unverändert; es hatte 8 Paril Zoll Tiefe und oben 1½ Fuss Weite, und die Erde war ringsunt wallförmig aufgeworfen, ein Beweis, dass der 
Stein an der Erde noch mehrere drehende Bewegungen gemacht haben muß.

<sup>•)</sup> Diefes ist mir auch von dem Herrn Hofrath Dr, Schottin in Köftriz bestätigt worden; es sallen mir dabei die Chladnischen und die Lichtenbergischen Figuren ein. Der in dem dortigen magern Lehmboden, besindliche Sand wurde vieljeicht hier nur durch die kr\u00e4uselbe Bewegung des Steins zn\u00e4nmienge\u00fc\u00e4ust; seine gelbe Farbe r\u00fchyt h\u00f6ch\u00e4 h\u00fch\u00e4nt her. Braun.

Mehrere Tage blieb der Aërolith in den Händen der Bauern in Politz; dieser und jener schlug sich einen Brocken zum Andenken ab, und auch einigen Freunden der Mineralogie gelang es, sich Bruchftücke davon zu werschaften. Erst nachdera etwa 2 Pfunde davon abgeschlagen waren, nahm ihm den Tag vor meiner Ankunst daselbit, die Fürstlich Reußsische Regierung in Gora in Beschlag, und ließ ihm nach Gera bringen, wo ich ihn durch die gütiger Verwendung des Hru. Geheimenraths und Kanzlers von Eychelberg zu sehen bekommen habe. Gegenwärtig wird er in dem Gymnasinm zu Gera als ein innveräußerliches, ja unantassbares Heiligthum unter einem Glaskasschen verwahrt.

Ich wende mich nun zur Beschreibung des Steins \*). Seine Gestalt ist wie die der meisten ganzen Aërolithen sphäroidisch, er hat mehrere slachere und tiesere Eindrücke, und gleicht überhaupt einem im Wasser abgerundeten Geschiebe; als er ganz war, mag seine größte Länge 5½ Zoll, seine Dicke etwas weniger betragen haben; und er wog damals 7 Pfund 1 Loth, jetzt wiegt er nur noch 5 Pf. '1 Loth 1 Quentchen.

Die außere Rinde ist, wenn sie von allem Schmutze gereinigt worden, beinschwarz, an manchen Stellen ins Rosthraune sich verlausend und

Beiläufig muß ich bemerken, daß er mit dem Aërolithen von Apt, vorzüglich aber mit dem von Mauerkirchen die anssallendste Aebolichkeit hat.

 Br.

matt. Nar an den Erhabenheiten (die am passendsen mit denen einer Osenplatte von Gusseisen verglichen werden können) und unter einer starken Vergrößerung erscheint sie ein wenig wachsglänzend. Auf dem Striche zeigt sich die äußere Rinde eisenschwarz, metallisch und wenig glänzend. Sie ist † Linie diek, scharf getrennt von der innern Masse, und ein wenig rauh anzufühlen. Ein Stück von der Oberstäche, etwa 3 bis 4 Quadratzoll groß, zeichnet sich durch hervorstehendere Erhabenheiten aus, und es ist unverkennbar, das an dieser Stelle vor der Ankunst des Steins auf der Erde ein Stück bünner.

Die innere Hauptmaße gleicht im Ganzen einer feinkörnigen gemengten Celeinart von schmutziggrauer Farbe, wie manche sehr schnökrnige Grauwacke. Im Ganzen ist sie erdig, selten splittrig. Sie ist matt, undurchscheinig, in sehr dünnen Splittern an den Kanten durchscheinend, weich, fast zerreiblich, und rauh anzussählen.

Bei genauere Betrachtung findet man hier und da dichtere Stellen von dunklerer Farbe, die fich allmählig wieder ins Feinkörnige ziehen; und andere von noch vollkommnererDichtigkeit, bleigrau, wachsglänzend, hart. Manche diefer Parthien verhalten fich wie die Mandeln in den Mandelsteinen, und fimmen auch darin mit ihnen überein, daß sie von einer mehr erdigon Substanz eingehüllt furd. Die ganze Masse ist von kleinen stark metallisch glänzenden Blättchen von einer Farbe, die zwischen Silberweis und Stahlgrau das Mittel hält, imprägnirt. Zuweilen häust sich diese Masse (eine Legirung von Eisen und Nickel) mehr an, und bildet kleine Kügelchen, die der Lust einige Zeit ausgestzt, oder mit einer Säure beseuchtet, rost-braun anlausen; so auch die Blättchen.

Vermittelst einer starken Vergrößerung entdeckt man außer diesen Gemengtheilen noch ausnehmend kleine kirschrothe Punkte, welche, wenn man sie mittelst einer seinen Nähnadelspitze unter das Mikroscop bringt, als kleine waserheile Splitter erscheinen, die von äußerst seinen, geschlängelten Aederchen von eben genannter Farbe durchzogen ind. So viel mir bekannt, ist diese noch an keinem Aerolithen beobachtet worden. Ich habe mich umsonst bemüht, mir eine mit bloßen Augen wenigstens zu erkennende Menge derselben zu verschaffen, um sie einer genauern Prüfung zu unterwerson. Sollten sie vielleicht Titanaxyd leyn?

Der ganze Stein ist von zwei geraden, parallellausenden, ‡ Zoll von einander eutsenten Gangen durchsetzt \*), deren größte Mächtigkeit ‡ Linien, und deren geringste ½ Linie erreicht. Kleinere Gangtrümmer von kaum meßbarer Michtigkeit

<sup>•)</sup> Solche Gänge finden sich auch in dem Aerolithen von l'Aigle, der sich im hiesigen Cabinett besindet. Ur.

durchschwärmen die ganze Masse. Die meisten derselben, so wie auch die beiden Hauptgänge sinden ihr Ausgehendes in der Krasse. Die Gangmasse ist dicht, matt, sesser als das Nebengestein, Beerblau. Ich halte sie für Eisenoxydul.

Das specifische Gewicht, welches ich bis jetzt noch nicht genau habe ausmitteln können, schätze ich zwischen 3,5 und 3,57 °).

Auf die Magnetnadel wirkt er sehr stark, sogar die kleinsten Splitter beunruhigen sie, und werden selbst vom Magnete angezogen. Eben so verhält sich die Kruste. Ich bedaure, dass ich den Stein nicht im unverletzten Zustande habe untersuchen können, ob er vielleicht Polarität besessen hat.

Vor dem Löthrohre färbt er fich augenblicklich roftbraun, bei fortgefetztem Blasen wird er vollkommen Ehwarz, glänzend (wie die Krusse an den Stanner schen Aerolithen) und scheint eine ansangende Schmelzung zu erleiden; ganz zum Fluss habe ich ihn aber nicht bringen können. Die vor dem Löthrohre erhitzen Splitter verhalten sich noch eben so gegen den Magnet wie vorher.

In Salpetersaure behandelt, entbindet der Stein fogleich Schwesel-Wasserstoffgas in bedeutender Menge. Nach der Abscheidung des Eisens durch

<sup>\*)</sup> Bei der nächstens bekannt zu machenden Analyse werden wir ersahren, dass es = 3,4938 ist, Br.

kollenfaures Ammoniak gaben mir Schwefel-Wafferstoff-Ammoniak geringe, Blutlaugenfalz aber dentliche Spuren von Nickel.

Da wir ohnstreitig nun auch bald eine genaue Analyse von diesem Aërolithen erhalten werden, so beschließe ich hier meine Bemerkungen, behalte mir aber einen Nachtrag zu diesem Aussatze vor.

## VII

Nachricht von dem; bei Chantonnay in der Vendée, den 5. August 1812, herabgesallenen Meteorsteine;

aus einem Schreiben an Hrn. Daubuiffon von Cavoleau.

Gedacht hat dieses Aërolithen zwar schon i Herr Chladni in der Vierten Fertsetzung seines Verzeichnisses der vom Himmel gesallenen Massen, in diesen Annalen B. 60 S. 247; er hatte sich aber in Pariskeine nähere Nachricht über denselben verschafsen können, obgleich er Bruchstücke des 69 Pfund schweren Steins selbst in Händen gehabt, untersucht und an dem angesührten Orte beschrieben hat. Der in dem Aprilssäck 1819 des Journal de Physique des Hrn. de Blanville abgedruckte Brief des Hrn. Caveleau erzählt von dem Vorfall Folgendes:

Am 5. August 1812 fahen einige Reisende und einige Landlente in der Nachbarschaft von Chantonuay, welches an der Strasse von Nantes nach Rochelle, im Departement der Vendée, liegt, gegen 2 Uhr Morgene, bei ftillem Wetter und heiterm Himmel ein fenriges Meteor, das man auch an Orten, die viele Meilen ablagen, wahrgenommen hat. Es verschwand mit einer hestigen Explosion, die so stark als der stärkste Donner war, den man in dieser Gegend gehört hat, Um die Mitte des Tags fand der i Stunde von Chantonnay wohnende Pachter des Pachtguts la haute Revétison, auf einem Felde nahe bei seinem Hause einen großen Stein, den er vordem noch nie bemerkt hatte. Der Stein war 21 Fuß tief in die Erde eingefunken, und roch stark nach Schwefel; ein Geruch, den er 6 Monate lang behielt, endlich aber verlor.

Hr. Cavoleau erfuhr dieses gegen Ende des Decembers, und da die Umstande, welche erzählt wurden, und die Ansicht des Steins ihn in der Meinung bestätigten, das es ein Meteorstein sey, so schicket er einen Bericht der Sache und einige Bruchstäcke des Steins an Hrn. Daubuisson, der darüber Folgendes äußert:

Der Stein unterscheidet sich von andern Meteorsteinen, erstens in der Rinde, die aus Schwarz

## VIII.

Sympathetische Tinte vom Himmel ergossen!

Aus einem Briese vom Hosrath Wurzer.

Marburg den 7. Dec. 1819.

Es wird Ihnen bekannt geworden seyn, dass es vor kurzem zu Blankenberg in Flandern, zu Scheveningen in der Nähe von Haag u. I. w. Blut (und sogar in großen Strömen) geregnet hat. Ein Chemist von

Brugge, Hr. van Stroop, hat den in Blankenberg gefallenen Regen einer Analyse unterworfen, und Hr. van Mons war fo gütig, mir die Refultate derfelben mitzutheilen; fie bestehen darin, dass diefer Regen blos eine Auflöfung von rothem falza. faurem Kobalt gewesen sey. (?) - Es wurden 144 Unzen dieses Regenwassers bis auf 4 Unzen verdampst. ohne fich nur zu trüben. Schwefelfäure entwickelte daraus Salzfäure, falpeterfaures Silber erzengte in diesem Wasser Hornsilber; und der salpetersaure Kobalt blieb aufgelöft; hydrothion - Schwefelkali gab einen fchwarzen Niederschlag. Aetzkali bewirkte in dem salpetersauren Kobalt einen Nieder-Schlag, welcher reducirt wurde, und nach der Reduction gran-weifslich, hart und zerbrechlich war, vom Magnete angezogen wurde, und vor dem Löthrohr mit Borax geschmolzen, eine schöne blaue Perle erzeugte \*).

\*) Die Sache ist 60 aussallend, daß Hr. van Stroop hossentien nicht unterlassen wird, das Publikum zu beiehren, wesche Maaßregeln der Vorsicht von ihm genommen worden sind, um sich zu versichern, daß nicht unabsichtliche oder vorsitztliche Verwechselung oder Vermischung des von ihm zu analysitenden rothen Regens mit sympathethischer Tinte (falziauren Kobalt) vorgegangen sey. Gib.

#### IX.

## Preis - Verzeichnifs .

der astronomischen Uhren und Zeitmesser des Uhrmachere Friedrich Gutkäs in Dresden.

Eine aftrenomi/che Pendeluh, S Tage gehend, mit Pendelftange von lackirtem Fichtenholz, welche auf einer Mefferfehneide hingt, koftet außehleifelte des Gehäufes 9 Korti, mit Pfaunen für die Mefferichneide von Stein 60 Rehlt; in und wenn die Gewlahte hinter der Linfe in einem abgelouderten Raume herabgehen 70 Rehlt.

Eine aftronomische Pendeluhr mit roftstrmigen Compensations-Pendel, 14 Tage gelend, von ganz vorzüglicher Arbeit, Pfannen und Ankerspitzen von Stein, ohne Gehäuse 130 Rhib.

Das Gehäuse erhöhet den Preis um 6 bis 10 Rthlr. Und wenn die Uhr 4 bis 6 Wochen lang gehen soll, so wird der Preis nach Verhältnis der Ausorderung höher.

Setunden - Zahler mit hilben oder ganzen Sekunden-Schlägen, 3 Stunden gehend, Minnten durch einen Glockenfikling andeutend, koften 35 Rthlr.; 28 Stunden gehend, Stunden und Minuten zeigend 40 Rthlr.

\*Taschen - Schunden - Uhren, in silbernem Gehäuse 55 Rehlr.; in goldnem Gehäuse 80 Rehlr.

Chronometer in Silber-Gehäuse, die wohlseisten 80 Rthlr.; mit vollständiger Compensation und Echappement in Stein 120 Rthlr.; ganz vorzügliche, alle Zapsen in Stein lausend 200 Rthlr.

Herr Gut käs, dessen Arbeiten von erprobter Gitte und Vollendung sind, übernimmt auch Reparaturen fremder astronomischer Uhren und Chronometer, wenn man sich an ibn wendet.

|                    | _               | =        | Ŧ                       | ÷           | 6          | 2      | 7           | -               | Ť           | -             | ø              | ø                  | ż                        | -                               | Ē                   | 4                  | ÷                  | e                  |                                      | Ś            | d                  | -                             | r                                     |                                              | į.                                              | -                | -               | ÷                    | =                      | -                            | -                          | =              | -                                                           |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                    | Zsbi            | der Trae | helter                  | 10000       | verm.      | 1      | Wind        | Sturm           | Nebel       | Reif          | Dug<br>O       | Regen              | Sehnee                   |                                 | Nech                | bester             | *epon              |                    | 97                                   | Wind         | Storing            | Neger I                       |                                       | Date                                         |                                                 | 0000             | Marth           | Abrit                |                        |                              |                            | 1              | IM. 17                                                      |
|                    |                 |          | 1                       |             |            |        |             | Sturns,         | 9           |               |                |                    |                          | -                               | Nelei               | Regon              |                    | ,                  | •                                    | _            | Sipuis             |                               |                                       | E                                            |                                                 |                  | -               | -                    | -                      |                              | Regen                      |                | Instr                                                       |
|                    | KACHTS          |          |                         |             |            |        |             | rib,Regen,Sturm | Beffon.     |               |                |                    |                          | r, Nob                          | heiter, stork Nobel | rub, Nobel, Regon  | •                  | •                  | •                                    | rüb, Nebel   | rifb, Nebels       |                               | vermischt                             | Brus.                                        |                                                 | trub. Nobel, R   | vermien.        | riib. Nebel          |                        | rüb, Regen                   | trub, Duft, Rege           | 1              | jeden                                                       |
| l                  | ٤.              |          | poli                    | ac pon      |            | trub   | trab        | irdb            | die.        | trait         | schon          | a ben              | beile                    | heite                           | heite               | arried.            | •                  |                    |                                      | trüb         |                    | repou                         |                                       | 3                                            | 1                                               | 8                |                 | 1                    | É                      | dir                          | ig)                        | irub.          | 44                                                          |
| WITTERONG          | MACKIN DETAGR   |          | beiter, Abendroth beite |             | Lbendroth. |        |             | Serve           | , used      | Regen         |                |                    | beiter, Abendreth beiter | beit, Nebel Abdr. heiter, Nebel | schön, Nobel, Abr.  | rrm., Nobel, Abdr. | seiter., denn trüb | triib, Nobl, Regra | rub, eterk Nebel trub, N. eterk Abr, | isbel        | schon, Abr, windig | Nebel                         | seit., Nebel, Morg verm., Nebel, Abr. | rub, Nebl,Regen irab,Regen, Wind tutb, Bturm | vermischt, Sturm trub, Nebol, Abdr. trub, Regen | rab, Abr,etw Hg. | rub, Aber, neg. |                      | Nebel                  | ebel .                       | lade.                      | u.Seppo        | Anzahl der Beobb. sn jedem Instrum.                         |
|                    | MACK            |          | beiter, J               | sebon       | boiter, Ab | trub   | trub. Regen | trib. Retro     | trub. Regen | Ver 18        | schon          | heitor             | bester,                  | beit, No                        | chon, P             | vrm.N              | beiter.            | trilb, N           | triib, N.                            | artib, Nobel | schoa, A           | r pog ,                       | N'era                                 | rab,Re                                       | trub,Ne                                         | rao, A           | rule, Apple     | 90-1                 | ridb. h                | ritt, y                      | 1.48                       | Irub, Rg u. Sc | Anzeh                                                       |
|                    | -               |          | _                       | Morg.       |            | _      |             | ,               |             | Tear          | I. Mer.        | Morgr.             |                          |                                 | I Real              | -                  |                    | tark Nebel         | Nebel                                | -            |                    | י מיין                        | More.                                 | Regon                                        | Starm                                           |                  | -               | J.Mar                | Nebel                  | Morgr                        | Š                          | 1              | 4                                                           |
|                    | STATE OF STREET |          | tehn . Nabel            | M,lodeN,lie | schon      | -chen- |             | sehda. Wind     | rib. Been   |               | Perus Nebel M. | schön, Neb. Morgr. | chon, Reif               | chön , Nebel, Reif              | chuu, Nobel Reit    | rub, Netel         | chen, Nebel        | ar King            | ib, eterk                            | trib, Nebel  | wenig bed, Nebel   | riib, Nebel, Duffachba, Nebel | L, Nebe                               | b, Nebl                                      | miecht,                                         | rab . Nebel      | rith Agost      | miter.Nebel.Maritrub | rib, wenig Nobelltrub, | ormircht, Morgritriit, Nebel | chos, Nebel,Martrilb, Nebe | triib. Regen   | adl. her                                                    |
| MINUS              |                 | _        | leel                    | å           | -          | 9      | . iruit     | 4               | -           | foot          |                | 8                  | 40                       | a sel                           | =                   | iri                | 1                  | 5                  | - La                                 | 5            | 8                  | 1                             |                                       | +                                            | 0                                               | 2                |                 |                      | -                      | -                            | _                          | 71             | ¥.4                                                         |
|                    | 845878          |          | nin.                    | SW          | ЯM         | SSAV   | WNW         | 3               | ×           | 90            | 20             | 0                  | ç                        | MN                              | ii.                 | 7                  | 90                 | etil)              | 7                                    | SW           | M                  | NO.SO                         | SW. B                                 | SW 3                                         | S MS                                            | 9                | W. W.           | NO                   | ON                     | o <sub>N</sub>               | erill.                     | MS (11)        | lbb, weel                                                   |
|                    | ****            | -        | dine t ciefe.           | SW 11       | 8 W 8      | AW     | N.W.        | N.V. o. S       |             | N W 5 W 8 150 | 80. NO . SO    | s0.0               | 9 3 80                   | NO.050 S NW                     | NNN                 | 0 , 50.1           | NNO.09 80          | W.W.               | N still                              | WW.SwalsW    | NW SSNW            | N. NO. 1 NO.SO                | 8. SW 8 SW. 8                         | 8.5W 9: 5 8W                                 | SW 3 6 8W                                       | 5Ws 1111.5       | MAN SALAN       | N NO . NO            | ON                     | NO ON                        | No sain                    | NO. NWINGIN SW | gegt. 0°,4 180,9 14 80,0 NO.NW lith, wechs.W. adl. herrech. |
| THERMOMETER        | 1               | _        | 0.0                     | 8           | 8 8        | 9 9    | 3           |                 | 9           | •             | *              | 8                  | *                        | -                               | 12 4                | 6 7                | 80                 | 3                  | 6                                    | =            | ÷                  | ÷                             | 6                                     | 8.                                           | -                                               | 6                |                 | -                    | ÷                      | 9                            | -                          | 1              | Z.                                                          |
|                    | ·an             | a;       | ÷                       | -           | -          |        |             |                 | -           | -             | -              | -                  | -                        | :                               | -                   | -                  | -                  | -                  | -                                    | -            | -                  | ÷                             | •                                     | -                                            | 5                                               | -                |                 |                      | -                      | -                            |                            |                |                                                             |
|                    |                 | ~        | +18-9                   | 18 3        | 3.8 9      | 18 6   | 16 0        |                 | 100         |               | 9              |                    |                          | 2 9                             |                     | 30                 | 8 0                | 7 9                | 2.4                                  | 2            |                    | *                             | 6                                     | 7                                            |                                                 |                  | 0 4             |                      |                        | 8 8                          | 6 5                        | -              | 80'8                                                        |
|                    |                 |          | 11.38                   | :           | •          |        |             |                 |             | - 65          | -              |                    |                          | -                               | 0 7                 |                    | ,                  | 5 7                | 8                                    | 9            | 4                  |                               |                                       | 3.6                                          | •                                               | 6 6              | 0 4             | -                    | -                      | *                            |                            |                | 9,00.                                                       |
|                    | · Gu            |          | -                       | 1           | -          | -      | -           |                 |             |               | -              | -                  | -                        | -                               | -                   | -                  | -                  | -                  | -                                    | _            | _                  | •                             | -                                     | -                                            | 7                                               |                  | -               |                      |                        | -                            | -                          | -              | Stone                                                       |
| BAROMETER B. 18-K. | MEDITA          |          | 355,77                  | 55 11       | 33 83      | 51.8   | 31.15       | 55 80           | 50 17       | 84.45         | 52.0           | 37.0               | 37                       | 39.78                           | 37 42               | \$6 33             | 37 84              | 58 15              | 82 97                                | 34 96        | 54 85              | 3 5 37                        | 50.58                                 | 50 83                                        | 98 86                                           | 2 4              |                 | 82.08                | 80 87                  | 52 41                        | 51 90                      | 2              | 18. 555,68 gagt.                                            |
|                    | - UNID          |          | 13                      | 2           | -          | -      | 00          | -               |             |               | 9              | -                  | :                        | -                               | 6 1 2               | -                  | -                  | -                  | :                                    | -            | =                  | ž,                            | _                                     | 2                                            | _                                               | 5                | -               | :                    | -                      | -                            | :                          | 1              |                                                             |
|                    | Man.            | _        | 355,8                   | 2           | 3.5        | 816    | 913         | 53 7            | 813         | 85 7          |                | 87 0               | 37.04                    | 88                              | 87.7                | 36 2               | 37.7               | 37 8               | 30 83                                | 35 02        | 56 95              | 34 6                          | 33 3                                  | 51.53                                        | 30 60                                           | 68 9             | 30.00           | 50 17                | 35 11                  | 33 07                        | 30.07                      | 36 68          | riten 319,58  358,02                                        |
|                    | MUN.            | P. Lin.  | 558,73                  | 94 96       | 33 17      | 81 77  | 50 87       | 85 27           | 82 06       | 39 94         | 87 00          | 36 98              | 36 96                    | 57 33                           | 3, 18               | 38 36              | 37 27              | 86 96              | 58 10                                | 84 85        | 24.73              | 24 05                         |                                       |                                              | Ξ.                                              | 87 55            | 20 00           | 31.06                | 59 50                  | 51 95                        | 22.20                      | 90 00          | \$1,618                                                     |
|                    | · d si          | 71       | ÷                       |             | 3          | -      | 5 13        |                 | 1           | . 6           | -              |                    | 7                        |                                 | 13.00               | 16. 91             | 1 2                | 18,10              | 17 7                                 | . 8          | 19.40              | 00,00                         |                                       |                                              | 0                                               | 1                |                 | 1                    |                        | 0.0                          | 100                        |                | r\$ten                                                      |

THE PERSON NAMED AND RESERVE

## Bemerkungen nach Howard's System der Wolken.

Vain 1 bie 6. Okt. Am 2, filh Cirros, unten dicht und in Cirro - Stratus sich medififirend, dann Togo und Norbte briter, Am a, früb Abende und Na wie gestern, Nmittege ober bedecht und Corro- Strous. Am 5. dichte firri Nebel und Morgene. versehminden, und nur em Horisont breteht ein schmeler Seum; stark Abende; Sonne ist in der mittlern Entfernung von der Erde, und aus a U 14' As trifft der Vollmund siu , der mit einer totelen hier wegen spaten Moulgong nur beim Rode siehtheren Verfinstrung verbinden ist; Am 4 geht Cirrus der friih besteht, Tage durch Circo - Stratus und Cumnio - atreus No in Bedeckung über. Am 5. fiber gleichformige Bedeckung eichen tief vor dem Wind Cirro-Stretos, die nunehmra and mit Nimbus wechseln; denn bei sterker Bedeckung um a U. z Stunds gelind, hierauf bis ? U sterkschiegender Regen sehr kalt, stets stork NW wind, Am 6. boitrer Himmel, bedeckt sieh bold durch den nunehmenden Cirro-Stretus-Streif en Horisont, und schorf nach 45" verschirdner Richtung eichen entstandne Citro-Stretus ens NW tiefer unr sterkem Wind, ene W hober, die schon Mittage in Cumulo-Stratus und dann in starke Bedeckung übergeben.

Yom 7-15. Am v. Cumnlo-Stratus und Bedeckung wechselu; früh 8- in U stark von 8 U As und No Regen. Am 8, frub kleine einzeln schwebende Cirro-Stretus. nhen Cure Cumuli, dann häufige Cirru-Stretus die No dinn und rund gesocdert sind, am s and i U halbstündiger Regeo. Am g. Togs Cirro-Stretus berrschend, die in Bildung begriffene Cumulos enrückdrängen, As beiter, No wenig Cirri, Au 10, frift und spit As wenig Cirri, Togs heiter ; der Mond in der Erdferne, 21. des letate Meiertel um 5 U 59' Morg stellt mit windiger doch schöner Witteung sich ein; Morg oben schon gewellte Cirri, die noch unten au dicht werden ; friih mehr, Togs weniger Cirro-Stretus, Abr und Wd. Am 19, behe Cirrohtretne in W, anderwarts stellenweise Cirri senkon Vmittage sehon sich zum Horisont; früh sterk Reif , As sterk Nebel und Abr. Am 15. Cirro-Stretne die in gunden Absondrangen den Himmel bedecken, verschwinden; sonst wie gestere. Am 19. Curo-Stratus durch Cirrus verbunden und stork Nebel fruh, die nech Sireben aur Aufterung de in Cumelo-Stratus und Bedeckung übergeben; No wanig Rogen. . Am 15, früh und As sterk Neb I, heiter, Mittage aunehmende Cirro-Stratus, No dicht bedeckt.

Vom 16-24. Am 16. bedockt, stark Nebel, von 5-7 U As und Na Regen. Am 17. aus nicht etarker Bedeckung bilden sich aus N ziehend Circo-Stretus; nach stork Ahr ober dicht bedeckt und Nobel. Am 18. Commio-Stratus und dichte Bedecknog wechseln, sterk Nebel. Am 19. unsiehtbere Sfinsternise, und der Reumand um & U 49' Merg kommt mit. Nebel und trübem Wetter; dunne Bed frib , modifieirt noch sterk Nobel sich in Cirro-Stretus , die Togo versuhwinden and eine heitre obwol neblige Nocht folgen lassen. Ebenen em en und 21. nur letatern Togo die Cirro-Stratus storker und No einige Cirri. Am 20 nud 25. früh of en Cumulu-Stratus noch unten Continuum, dann anch No Bedecknog mit wechselnden gelinden Regenschouern; tiefer Wolkeneug und beftig SW. Am 94. Comolo-Stretus Morg, beid in Bed mudificitt; etarb Nebel und um 5 ued 7 U satundiger auch No Regen.

Vom 25 - 51. Am 25. grdiangto Cirro-Strotus verwendeln sich in Bed, die nar Na noch etwes Regen As rinige offine Stellen lest. Am a6. Cirra-Strotae fengen frith en ens S den Himmel en bedacken, was sie As hei starkem Nobel volle anden. Am 27. Morg heiter doch Nobel mit Mgr, denn Cirri, die bald in Cirro-Stretus und diese durch Cumnlo-Stretus No in Bed übergeben; der Mond ist in der Erdunde und sein erete Viertel um 6 U 47. Morg beiert trubes regner, Wetter. Am as. früh aben bedrekt und Nebel, Toge Cumu. - Stretue, Na mehrere uffine Stelleu mit Cirrus. Am 29. Morg Cirro-Stratus in grossen Cirro-Cum. shaliche Absoud, und stark Nebel; sie worden michtiger und geben As in Bed über ; spat As und Na Regen. Am So. früh heiter, Nebel und Mgr, den sus N her Bud, die noch den S1. und folgende Nacht fuctdeuert; von 11 U Na des So. ununterbrothen Regen, der den 51. Nmittege mit fest a Qued'atsoll grossen Schnerflecken vermengt ist.

Cherekterlotik; Im Ganzen sehün, mit mussig beiten Nuchten, oft werm Togen, bei hanfigen Nebeln und wenig anbeitendem Regen doch meist bedeck-

tem Himmel.



Gilb. N. Ann. d. Phys. 33. B. 2. St.



# ANNALEN DER PHYSIK.

JAHRGANG 1819, EILFTES STÜCK.

Ŧ.

Veber das specifische Gewicht, die Temperatur und die Salze des Meerwassers in verschiedenen Theilen des Weltmeers,

ALEXANDEN MARCET, M. D., Mitgl. d. Lodn. Soc. Frei dargestellt von Gilbert.

# Dritter Theil.

Gefrieren, und Temperatur der größten Dichtigkeit des Meerwassers.

Die von den letzten Reisen in das arktische Polarmeer in ziemlicher Menge mitgebrachten Proben von Waster, von verschiedenen Arten von Eis, welche man in diesen Meeren findet \*), haben mich veranlast, enige Untersuchungen über das Gefrieren des Me rwasters anzustellen.

Annal, d. Physik, B. 63. St. 3. J. 1819. St. 11.

ALL LOS

Die im Meere schwimmenden Eisberge find aus Waller schmelzenden Schnees entstanden, welches wieder fror, und dann von Regengüssen und Bergströmen oder durch ihr eigenes Gewicht losgerissen wurden, aus Thälern oder von jähen Felfenwänden langs der Küfte. Dals fie aus gefrornen frischem Wasser von großer Reinheit bestehen, ist längst bekannt; felten jedoch mögen fie beim Aufthauen Waller von fo großer Reinheit als die Probe 63 geben, deren specif. Gewicht genau 10000 war. Die ungeheuren Eisfelder oder floes, welche durch das Frieren der Oberfläche de Meers entstehen, find von einer andern Beschaffenheit. Ihr Eis ist in der Regel nicht fo dicht und durchsichtig als das der Eisberge; in einer interessanten Abhandlung über das Polarmeer, welches fich in dem Edinburgh Review Vol. 30 p. 15 findet, wird felbst beliauptet, ihr Eis fey immer poros, bestehe aus nadelformigen Anschüffen oder dünnen Blättchen, die starkes Salzwaffer zwischen sich einschließen, und könne daher

| *) Diese Proben waren folgende (fie | he die Tafel | S. 126 f.) |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| No. manda. C                        | fpec. Gew.   | Rach       |
| 63 von e. Risberge in 75° 54' Br.   | 10000,0      | K. Rofs    |
| 64 d. Schiff im Eife fest 80 28     | 10001,7      | L.Franklin |
| 65 von einem Eisfelde 79 56         | 10006        | -          |
| 66 von e ungeh. Eisberg 79 38       | 10001,5      | · / _      |
| 67 von einer Eisscholle 76 48       | 10023,5      |            |
| 68 von Fisch gefr Eife 75 40        | 10001,5      | L. Parry   |
|                                     |              |            |

beim Anfthauen nie reines Waller geben; wenn man jedoch die stärkere Salzlauge erst langsam abfickern lasse, so gebe die zurückbleibende lockere Masse ein weniger salziges Wasser u. f. f." \*) Diese Behauptungen scheinen indess mehr von künstlichem Gefrieren von Seewaller, als von Unterluchungen des Meereises selbst entnommen zu feyn; denn man fieht aus der obigen Tafel, dals dieses Eis immer Waller giebt, welches viel reiner als das gewöhnliche Quellwaffer, und felbst als das Flusswaffer ist \*\*). So fand fich das Waller von jungerm, kaum 1 Zoll dickem Erfe (No. 58.) nur vom specif. Gewichte 10001,5, obgleicht der Lieutenant Parry, wie er mir fagte, nicht die Vorlicht, gebraucht hatte, das Eis rein abzuwischen, bevor er es schmelzen ließ; ein Sugar.

ohis) Mau vergleiche Hrn, Scores by's in der Werner schen Soratic letät: zu Edinburg im J. 1815 vorgelesenen Ausstz über das wich Polar-Eis; voll schätzbarer und merkwürdiger Nachrichten zu (dies Annalen J. 1819 St. 5 od. B. 62 S. 1.). M.

<sup>\*\*)</sup> Ich finde, das specif. Gewicht vom Wasser der Themse aus einer großen Cisterne in Lombord-Street 1000,43; es war vollkommen, klar, und geh, da die Cisterne in verschiedenen Perioden der Fluth gesullt wird, ein gutes Mittel für das Themsewasser bei London-Bridge. Das specis Gewicht vom Wasser den werden wie einer Gesterne in meinem eigenen Hause geschöpst habe, betrug 10005,3, und ich; war nicht wenig überrascht, als ich Quellwasser, und ich; war nicht wenig überrascht, als ich Quellwasser.

Umstand, aus dem sich der geringe Salzgehalt, den es noch enthielt, hinlanglich erklart.

"Es scheint also dargethan zu feyn ,: das, wenn Meerwasser in den Zustand von Eis übertritt, es den untern und dichtern Wafferschichten feinen Salzgehalt ganz oder beinahe ganzlich abtritt. Und es last fich aus einigen der von mir erhaltenen Refultate felbit folgern, dass ein folches Trennen von den Salzen dem wirklich schon gebildeten Eile nicht ausschliefslich' angehört, fondern mehr oder weniger auch schon Wasser zukömmt, welches fich dem Zustande des Eiles erst nähert, oder aus dem Eile eben erst in den tropfbar-flüsligen Zustand nbergegangen ift, so dass es (wie die Probe 64 beweift) Umstände giebt, unter welchen sich an der Oberfische des Meers Wasser findet, das fast seines ganzen Salzgehalts beraubt ift. Und dieses erklart völlig die große Verschiedenheit in der Dichtigkeit der Oberfläche und der untern Schichten des Meers, welche man in dem nördlichen Polarmeer gefunden hat. Dass ein solches Trennen der Salze beim Frieren des Seewallers vor fich geht, ift langft schon durch Verfuche im Kleinen nachgewiesen worden. Nairne, der dieles schon im J. 1776 in den Schriften der -Londner Societat darthat, letzte fest, dals wenn das Frieren des Meerwassers in einer Temperatur von ungefähr 28,5 ° F. (-15 ° R.) vor fich geht, das gefrome Waller fast ganz frei von allen seinen Salzen fey.

Ich habe versucht, Meerwasser unter der Lin

pumpe, mittelft des Leslie'schen Gefrier-Verfahrens in Eis zu verwandeln, und es fand fich. dass. auf diese Weise Meerwasser vom specis. Gewichte 10260 ohne die geringste Schwierigkeit in wenig Minuten konnte zum Frieren gebracht werden. Das Erstarren geschah, als das Thermometer auf 27º F. stand; das Queckfilber stieg aber darauf auf 28° undblieb bei dieser Temperatur, Als ich diesen Verfuch mit einem andern Antheil desselben Wassers, aber langfamer und mit schwächerer Schwefelfäure wiederholte, fank die Temperatur allmählig bis auf 20° F., und nun fror die ganze Masse mit einem Male, zu einem ganz glatten und nicht im geringften schaumartigen Eise, obschon sie nicht die trockne schneeige Oberstäche zeigte, welche sich beim Gefrieren füßen Wallers unter ähnlichen Umftänden hildet. Wie in dem vorigen Fall lief das Thermometer fogleich wieder auf 28° F. hinauf, und blieb hier stellen. Als das Eis herausgenommen und dann das Gefäls umgekehrt wurde, tröpfelte eine kleine Menge starken Salzwassers aus demselben ab. Dieses vermischte ich mit dem Wasser, welches bei dem ersten Versuche dem Frieren entgangen war, und nun fand fich das specif. Gewicht dieser nicht gefrornen Rückstände 10351,6, indess die gefrornen Antheile, als ich fie gewaschen, abgetrocknet und dann geschmelzt hatte, nur das specifische Gewicht 10152 zeigten.

Diese Verluche scheinen zu beweisen, dass ein gewisser Grad von Ruhe und Langsankeit in dem Processe der Eisbildung, und wahrscheinlich auch eine gewisse Masse von Wasser Bedingungen sind, unter welchen sich das Salz vom Meerwasser beim Prieren ganzlich abscheidet. Und daraus lassen sich sie kleinen Verschiedenheiten erklaren, welche ich in dieser Hinsicht in verschiedenen Proben von Wasser, das von der gefrornen Oberstache des Meers genommen worden war, gefunden, habe \*).

Ueber den Einfluß der Temperatur auf die Dichtigkeit des Meerwassers find, so viel ich weiß, noch keine genauen Versuche unmittelbar angestellt worden. Was man lange vermuther hatte, daß nämlich reines Wasser, wenn es bis zum Frieren erkältet wird, nicht immerfort sich in einen kleinern Raum zusammen zieht, ist zuerst von Delue dargethan worden, und Charles Blagden hat dann genauer ausgemittelt, daß es an Dichtigkeit nicht mehr zunimmt, wenn es in der Temperatur bis ungesähr 40° F. herabgekommen ist. Dann dehnt es

<sup>•)</sup> Ich habo im Laufe diefer Verfuche auch häufig kleine Mengen Meerwaffer in Glasröhren, in denen ein Thermometer in dem Waffer fland, mittelft Froftmichungen gefrieren gemacht. Wenn das Waffer bewegt wurde, fror es gewöhnlich bei 25 bis 26° F. (— 2° R.); fetzte ich aber ein beträchtlicheres Gefäs mit Meérwaffer, das faft voll war und in völliger Ruhe blieb, in die Froftmifchung, fo kam das Waffer bis zu einer Kälte von 18 oder 19°, (— 6° R.) herab, bevor es fest wurde. In beiden Fällen flieg das Thermometer auf 28° F. (— 1½° R.) im Augenblick der Frierens M.

fich im Gegentheil bei fernerm Erkalten' immerfort aus, bis es zum festeu Körper wird, in welchem Augenblick es noch eine viel betrichtlichere. Ausdehnung leidet \*). Begierig zu wissen, ob dieses oder ein ahnliches Verhalten auch bei dem Meerwasser Statt findet, habe ich hierüber eine Reihe von Versuchen angestellt.

Das erste Versahren, das ich einschlug, war, Meerwasser durch Frostmischungen bis zum Frostpunkte zu erkalten, und das speeis Gewicht desleber bei jedem Grade der Temperatur, bis es dem Frieren nahe kam, zu bestimmen. Die Aussührung dieser Art von Versuchen hat viel Schwieriges, welches ich bei diesem Versahren nicht ganz zu besiegen vermocht habe; und meine Resultate stimmten nicht hinlanglich mit einander überdin, um mich von ihrer Zuverlässigkeit zu überzeugen \*\*); Doch fährten se mich alle zu dem Schlusse, dass die größte Dichtigkeit des Meerwassers nicht in einer Temperatur von 40° F. sällt, sondern dass das Meerwassers sich immerfort zusammenzieht und an Gewicht zunimmt, bis es zum sessen Körper gefriert.

<sup>.)</sup> Philof. Transact. f. 1788 p. 143.

s) Die Zusammenziehung des Glasgestiftes, welcher der Schein einer Ausdehnung der Flüssigkeit entspricht, hab eich nach General Roy berechnet, dessen von Glipin angenommenen Versuchen zu Folge, ein Glasgestift von der Capacität 1, für je 1°F. Wärme, sich bis zu der Capacität 1,0000/29 erweitert. 2 Mr.

Die Methode, deren ich mich nachher bedient habe, gab mir genauere, und, so viel ich einsehe. entscheidende Resultate. Statt das Wasser zu wiegen, mals ich den Raum desselben in den verschiedenen Temperaturen mittelft eines von Hrn. Newman ausgeführten Instruments, welches man in Fig. 1 Taf. III in dem vierten Theil der natürlichen Gröse abgebildet fieht. Es besteht aus einem ovalen Glasgefälse, das 844,6 Grain destillirtes Waster falst, und mit einem cylindrischen Halse von & Zoll Weite verfehen ift. Das längliche Queckfilbergefäß eines feinen Thermometers schwebt in der Mitte des ovalen Gefässes, über dem Halse aber befindet fich eine lange Glasröhre von nur geringer Weite, welche in ihm luftdicht eingeschliffen ist, und an dieser Röhre ift ein Streifen Pappe als Skalenbrett angebracht, damit man die beobachteten Temperaturen darauf schreiben könne. Ich füllte das Gefäls und den Hals ganz voll Meerwasser, und setzte daranf die Röhre ein: hierbei musste das Wasser in ihr bis zu irgend einer beliebigen Höhe antreten, und diese zeichnete ich auf dem Skalenbrettchen auf. Ich umhüllte dann das Gefäß mit Baumwolle oder einem andern schlechten Wärmeleiter, und schob es in eine kleine Fla-Iche, welche ich in eine Frostmischung setzte. bald das Thermometer zu finken anfing, fank auch die Flüssigkeit in der Röhre; wo sie bei den verschiedenen Thermometer-Graden stand, zeichnete ich auf dem Pappstreifen an. Fig. 2 stellt den untersten Theil der so erhaltenen Skale in ihrer natürliehen Größe dar, und man sieht hier den Gang, den die Verdichtung des Meerwassers in dem letzten Theile des Versichts, bis ziemlich tief unter dem natür-liehen Frospunkte (32°F) herab, wirklich befolgt hat. Neben der Höhe, auf welcher die Flüssigkeit zuletzt siehen blieb, sindet man 26, 25, 24 und 25°F. verzeichnet, und in ihnen hatte als das Meerwasser die größte Dichtigkeit, welche es unter den Umstanden des Versuchs anzunehmen vermochte.

Aus vier Versuchen, deren Ergebnis nicht wesentlich von einander abwich, folgte im Allgemeimen, daß Meerwasser, dessen specis Gewicht ungesahr 10270 ist, wenn es bei gewöhnlichen Temperaturen in einem Gesasse allmählich erkältet wird, sich 
in einen kleinern Raum zusammenzieht, und zwarfortdauernd, wenn gleich um immer weniger, bis 
die Temperatur bis auf 22° F. herab gekommen ist. 
Es scheint sich schon dann wieder etwas auszudelnen 
D. Wenn aber die Temperatur bis zwischen

<sup>\*)</sup> Es febrint, fige ich, well die Zufammenzichung des Glafes an diefer Erfeheinung Autheil haben könnte. Doof habe ich mich durch Melfung und Berechung überzeugt, daß die durch Coutrection des Glafes bei einem Erkalten um 4° F. bewitte febrinhere Ausdehnung der Pläfigkeit, höchtlens halb fo viel hettragen könne, als die wirklich heobachtete; fo daß fich kaum daren sweifeln läßt, daß nicht einige Ausdehnung, wenn gleich eine fehr geiringe, in dem Meerwaffer beim Erkalten von 22 bis 18° F. vor fich gehe. Ich hoffe jedoch bald mich in dem Stund zu sehen, den Verfuch auf eine vollkommnere Art zu wiederholten, nach einer der Abalteben

19 und 18 F. herunter ist, dehnt es fich plötzlich so bedeutend aus, dass es mit großer Geschwindigkeit in der Röhre aufwärts schießt, und aus dem obern Ende derfelben herausdringt; in demfelben Augenblicke Steigt das Thermometer auf 28° F., und bleibt dann bei diesem Punkte stehen; und man findet nun das Meerwasser gefroren, und erhält in wenig Minuten das Maximum der Expansion desselben. Während dieses Frierens zerbrach der Apparat nie, und ich habe mich durch verschiedene Verfuche mit andern Gefässen überzeugt, dass, wenn dem Meerwasser eine Oeffnung, sev fie noch so klein, gelassen wird, durch das es im Augenblick des Frierens entweichen kann, das Gefäß immer ganz bleibt, welches bekanntlich bei füßem Wasser höchst selten der Fallift.

Methode, welcher sich die HH. Dulong und Petit bei einer shalichem Gelegenheit bedient, und die sie in ihrem vortrestlichem Auslitze: Meijere des Temperatures etc. 1815, hes sichriehen haben. — Gegen den ganzen Versuch ließte sich einwenden, daß das Innere des Gefästes nicht gleichförnig habe rekalten können, indem die Frosnicitung sei die das Glas berührenden Theile oher als auf die inneren Theile habe wirken müllen. Ich habe aber das Friern so lange ver sich geben lassen, das gieder Versuch 5 volle Stunden danerte, und dadurch sindet sich diese Quelle von Irrthum größstabteils verslopft. Und daß der grüßte Kättegrad wirklich bis in den Mittelpunkt des Gessies binein reichte, zeigte Sich daraus, daß ein Kern von Eis sich darin bildete, welcher die Thermometer- Kugel dicht unschloßt.

Um die Größe der Expansion, welche in Gestesen eingeschlossense Meerwasser im Augenblick des Frierens erleidet, mit einiger Genauigkeit zu messen, habe ich ein bekanntes Gewicht Meerwasser in einer Flasche frieren lassen, die mit einer offinen Röhre verbunden war, und die Menge des Wassers, welche während des Frierens in die Röhre hinauf getrieben wurde, genau gemessen. Zwei mit einander gut übereinstimmende Versuche, gaben mir als Resultat, das Meerwasser in dem Augenblicke des Uebergehens aus dem flüssigen in den sesten Zustande sieh um 7,1 Procent seines Raums ausselnnt.

Dass übrigens das so erzeugte Eis von dem sehr verschieden seyn muß, welches sich an der Oberstäche des Meers bildet, sällt in die Augen, denn von dem letztern trennt sich das Salz beim Frieren, eine Trennung, welche in eingeschlossenen Gestäsen nur sehr unvollkommen vor sich gehen kann. In der That sand sich das in diesen Versuchen entstandene Eis weich und compressibel, gleich dem Wasfer-Eise der Constituriers,

Graf Rumford hat über den Endzweck dieser Natur-Einrichtung einige interessante Gedanken in einem seiner physikalischen Versuche (dem sieben, f. Annal J. 1800 B.5. S. 288), getusert. Die von Benedict de Sausture am Boden der tiesen Schweizer-Seen durchgängig gefundene Temperatur von 41 bis 42° F. erklärt er daraus, daß sie, wie man erst in der Folge gefunden habe, diejenige sey, bei der füsses Waster die größte Dichtigkeit hat. Der Zweck der

Natur, glaubt er, fey bei dieser Einrichtung gewefen, im Winter einen Vorrath von Wärme an dem Boden diefer Seen niederzulegen, welcher das Frieren der Oberfläche aufhalte und es in größere Tiefe herabzudringen hindere. Daß dagegen die größte Dichtigkeit des Salzwaffers nicht bei 40° F. fev, fondern daß dieses Wasser an Dichtigkeit immer zunehme je kälter es wird, davon scheine ihm der Naturzweck zu scyn, dass sich immer die kältesten Schichten am Boden, die wärmsten an der Oberfläche des Meers befänden, damit fie die Heftigkeit der Kälte in den kalten Zonen minderten. Die kalten und schwerern Schichten, glaubt er, müssen am Boden des Meers eine beständige Strömung hervorbringen, von den Polen nach dem Aequator, und diese Strömung müsse eine warme Strömung in entgegengesetzter Richtung an der Oberstäche erzeugen. Man findet in gegenwärtigem Auffatze manche Thatfachen, die mit dieser Erklärung im Widerspruche find; doch darf ich nicht unbemerkt lassen, dass auch Hr. von Humboldt in feiner Reifebeschreibung, der Meinung eines beständigen Austaulches des Wassers der Polar-Regionen mit dem der Meere unter dem Aequator günstig ist, welches der Idee des Grafen Rumford noch mehr Gewicht giebt.

#### Temperatur des Meeres an der Oberfläche und in der Tiefe.

Dieser interessante Punkt ist auf der letzten Exnedition in die nördlichen Eismeere nicht übersehen worden, und die im Anfange dieses Aussatzes (im vorigen Stficke S. 126 f.) mitgetheilte Tafel enthalt mehrere hierlier gehörige Beobachtungen. So Z. B. fand Kapitain Rofs im 66 650' nordl. Breite und 68° 30' westlicher Länge, als die Temperatur der Luft 36° F. war', die Temperatur des Meeres an der Oberfläche 35%, in der Tiefe von 80 Faden 30. von 200 Faden 20, von 400 Faden 28t, und von 670 Faden 25° F. (N. 1.) In feiner .. Reife nach den Arktischen Regionen" hat er noch einige Beobachtungen aus Davis Strasse und der Baffins Bay bekannt gemacht. In 72° 22' Breite und in 70° Lange fand er z. B. die Temperatur am Boden des Meeres in 1050 Faden Tiefe 281 . F. (Append. p. 85.) und in 72° 23' Breite fand fich die Temperatur, als er fie in 500, 600, 700, 800 und 1000 Faden Tiefe beftimmt hatte, ftufenweise abnehmend von 35 bis 281 ° F. (Append. p. 124.) Zwar find hier die Temperatur-Unterschiede geringer, aber doch stimmen fie alle dahin überein, dass in dieser Gegend des nördlichen Ozeans die unteren Wasserschichten in der Regel kälter find, als die an der Oberfläche \*).

<sup>\*)</sup> Das Infirument, dellen Kap. Rofi fich bidient hat; war ein Thermonetrograph (Regifter - Thermoneter), delless Amgaben er bei mehren Gielegenheiten mit der Empiratur des Schlamme und der Stückehen Erde verglichen hat, welche er mit einem dem geeignetem Infirumente von feiner Erfindung, vom Botlen des Meeres in folcher Menge und fo verwahrt herud vog, daße fie fike eigenhämliche Tempera-

## [ 248 ]

Diese Resultate sind gerade des Gegentheil von dem; was Lieutenant Franklin in dem Grönländischen Meere in höheren Breiten fand, und dadurch um so sonderbarer. Aus der schätzba-

tur hinlänglich lange beibehalten konnten, um mit ihr an
der Oberfläche anzukammen. Marget.

Kapitan Bols beschreibt diefes Inftrument unter dem Namen Deep Sea Clamme in dem Anhange zu feiner Reife S, 136; die Beschreibung bezieht sich aber auf eine Abhildung, die ich in meinem Exemplare nicht finde, daher ich aus ihr nicht viel mehr un nehmen weife, als dass es eine alig8 Zoll lange, an einer Spindel angebrachte boble Zange aus Guseisen itt, die offen erhalten wird, bis fie den Boden berührt, dann aber von einem herabgleitenden Gewichte mit Gewalt zugemacht und geschlossen erhalten wird, so daß, was fie vom Boden gefalst und in fich verfehloffen hat. fie nicht eher wieder hergiebt, als bis man fie uber dem Waffer ansmacht. Die Inftrumente, welche mm zu diesem Ende der Expedition mitgegeben hatte, verfehlten ganzlich ihren Ms Zweck , leiteten aber Kapit, Rofs auf feine Einrichtung , die der Schiffe - Schmidt pach feinem Modell ausführte, und die faft in allen Fatten die Ablicht erfüllte, nämlich aus fehr bedeutenden Tiefen des Meeres vom Boden Gegenftande hinauf zu holen. Sind diese Gegenflande weich, so behalten fie, verfichert Kap. Rofs, felbit die Temperatur den Bodenn air während des Heratsfriebens und des Mellens mit einem Ther--uh mometer foft naverändert bei, fo daß fich mittelft diefes Inmements die Temperatur des Merresbodens in aufeholichen . Tiefen finden laffe. Um es brauchen zu konnen, muffe man aber mit Schnuren von 24 Zoll Umfang, vom besten ... Hanfe, wie man fie zum Wallfifchlang habe, verfeben feyn, und diefe fo einrichten, das fie fich möglichtt leicht ab - und

ren und merkwürdigen gleich folgenden Tafel, welche er mir in diese Abhandlung einzurücken erlaubt hat, sieht man, dass Lieut: Franklin (nur
mit etwa zwei Ausnahmen) immer das Meer in

wieder aufrollen lasseu. Für die Nordsee rath Kap, Ross das Instrument bo Pfund schwer zu machen.

"Am 1. Auguft 1818 brachte es, figt er, in Melvilles Bay (755 51' Breits, 10 engl. Meilen vom Lands) sus 400 Faden Tiefe etwas weichen Schlamm herzuf; das Thermometer ward fogleich in denfelben gesteckt und zeigte 295 F., während zu derfelben Zeit der Thermometrograph in 210 Faden Tiefe die sämliche Temperatur annahm.' In der Prins Regenten Bucht hatte der aus 475 Faden Tiefe, und am Eingange in Lancsster's Sund (748 Bt Breite 18 engh. Meilen vom Lande) der aus 675 Faden Tiefe herrussgesoge Schlamm gleichfalls die Temperatur von 295 F., om Schlamm an der Stelle, wo am weitesten im Innern diese Sunde sonditt wurde, aus 650 Faden Tiefe herrussgesogen, batte die Temperatur von 297 F.

"Am 6. September, fihrt Kap, Rofe fort, fanden wisunter 739 7! Breite est in 1050 Faden Gjund, und aus dies
fer Tiefe brachte das Instrument 6 Pfund fehr weiches
Schlamm mit herauf. Den Tag darauf war vollkommne
Windfilts und wir benutuen sie, die Temperatur des Meeres in 500, 500, 700, 800 und 1100 Faden Tiefe zu beobachten, und fanden sie von 35° an siufenweise shochmend,
his zu derfelben Temperatur herab, welche mit Instrumenningegeben hatte, nämlich 28½° F. Diese nahe Zusammentimmen mit dem Thermonetrographen beweist, daß die
Temperatur des Schlamma am Boden nicht merklich von der
verschieden seyn kann, in welcher mein Instrument ihn herastbringt, und diese kömmt daher, weil es ihn 10 genau in
sich verschließer, daß nicht einmal dem: Waster Absulus ver-

großen Tiefen merklich wärmer als nahe an der Oberfläche fand, und dass der Unterschied oft bis auf 4 oder 5 Grade Stieg. Ein anderer Officier desselben Schiffs, Lieut. Beechy, und ein dritter Beobachter, Hr. Fifher, der fich am Bord der Dorothea befand, haben beide im Grönländischen Meere ähnliche Beobachtungen angestellt.die man weiterhin finet.und find durch sie völlig auf dasselbe Resultat geführt worden. Dagegen bestättigt Lieut.Parry, der das Schiff Alexander bei Kap. Role Expedition befehligte, und nun als Beschlshaber der zweiten Expedition nach der Baffinsbay angestellt ist, vollkommen das Resultat des Kap. Rofs; und dasselbe thun die Beobachtungen, welche Kap. Sabine am Bord des Schiffs des Kap. Ross gemacht hat. Die That sache kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass in der Baffins-Bay das Meer am Boden kälter als an der Oberfläche ift. Lieut Parry fowohl als Kap. Sabine haben mir Tafeln mitgetheilt, in welchen einige ihrer Beobachtungen verzeichnet find, welche ich gleichfalls diesem Auflatze auhange \*). "

flattet ift. Steine, die klein genug find in die Zonge zu gehen, bringt es mit; in einem Fall hatte es einen af Pfund schweren Stein aus 300 Faden Tiese mit hinaus genommen; und in einem andern Fall schlug es auf einen Fellen und brach ein Stuck desselben aus, in 260 Faden Tiese." Gib.

\*) Alle diese Beobschtungen theile ich meinen Lesern in den di gleich solgenden Tafeln mit, um fie in den Stand zu setzen, über die scheinbare Paradoxie nach eigner Uebertegung zu urtheilen. Die Ausfahl der Tafeln scheint mir den Schlüf-

Obgleich man indess diese Resultate als genügend dargethan anzusehen hat, so muss man doch gestehen, dass man sich auf die verschiedenen Arten, wie die Versuche gemacht worden, nicht als vollkommen genau verlassen kann. Kap. Rofs, der fich allgemein eines Thermometrographen bediente, würde wesentliche Fehler desselben leicht durch Vergleichung mit der Temperatur des mit seinem Apparate heranfgeholten Schlammes entdecke haben: und da er fich gelegentlich dieses Verfahrens bedient zu haben scheint, um seine Beobachtungen zu controlliren, so dürsen wir seine Resultate als frei von irgend einem bedeutenden Irrthum ansehen. Dagegen bedrente fich Lieut. Franklin, wenn der Bodennicht zu erreichen und mein Instrument also nicht zu brauchen war, des bleiernen mit zwei Klappen versehenen Cylinders des Dr. Irving, der, wie oben bemerkt worden, keine zureichende Sicherheit giebt; mitunter auch einer zugekorkten Flasche, die er tief herabsenkte. Er erhielt mit diesen Vorrichtungen zwar ohne Zweifel Meerwasser aus großen Tiefen, aber offenbar war es unmöglich, die Tiefe, aus welcher es herrührte, und die Veränderungen. welche es in den obern Schichten erlitten hatte, mit Genauigkeit zu schätzen. Doch wird durch diese Un-

sel ziemlich leicht zu geben, und ich glaube in meinem Zusatze am Ende dieses Aussatzes den scheinbaren Widerspruch genügend gehoben zu haben. Gilbert.

Annal. d. Physik, B. 65. St. 5. J. 1819 St. 11.

vollkommenheiten das allgemeine Refultat auf keine Weile zweischlaft gemacht, dass in Davis Straße und in Bassins Bay das Meer in großen Tiesen beträchtlich kälter als an der Oberstäche ift, während össlich von Grönland und in höheren Breiten, die Teinperatur des Oceans gerade das entgegengesetzte Verhalten zeigt \*).

\*) Auch Kap. Phipps fand in der Baffins Bay, als die Temperatur der Luft 664 und die der Oberfläche des Meers 550 F. war, die Temperatur in 680 Faden Tiese nur 40%, wie er in seinem Reiseberichte (Append. p. 142) augiebt. Andre Beobachter haben ähuliche Resultate in andern Meeren gefunden. De Sauffure fand an zwei verschiedenen Orten. wo er die Temperatur des Mittelländischen Meers in verschiedenen Tiefen mit großer Sorgfalt untersuchte, die Temperatur an der Oberfläche 710 F., während fie in einer Tiefe von goo und von 1800 Fus nur 56 ° F. (10.6 ° R.) betrug, und er war geneigt zu folgern, die Temperatur des Mittellandischen Meers sey in großen Tiefen überall dieselbe, und werde nicht durch Veränderungen in der Temperatur der Luft und nach den Jahreszeiten geandert. (Voy. dans les Alpes t. 3. f. 1351. u. f. 1391.) Hr. von Humboldt, der häufig auf diesen Gegenstand anrück kömmt, macht in feinem Reiseberichte (engl. Ausg. Vol. 1. p. 63.) folgende intereffante Bemerkung; "In den tropischen Meeren finden wir, das das Thermometer in großen Meercstiesen auf ? oder 8° C. (ungefähr 45° F.) fieht; diefes ergiebt fich ans den zahlreichen Beobachtungen des Commodore Ellis und Peron's. Da die Temperatur der Luft in diefen Gegenden nie unter 19° oder 200 (ungefähr 56° F.) ift, fo kann das Waffer nicht an der Oberfläche einen dem Frofipunkte und der Temperatur der größten Dichtigkeit des Wallers

Die sonderbare Anomalie der Temperatur in dem Arktischen Meere, welche mich zu dieser Digression geführt hat, unter ein allgemeines Gesetz bringen oder durch besondere Theorien erklären zu wollen, würde voreilig feyn. Zuvor muß man die Beobachtungen vervielfältigen und die Sache genauer unterfuchen, warum z. B. zwei benachbarte, ja an einander granzende Theile des Ozeans, die fast unter gleichem Einflus der Sonne liegen, so sehr in der Temperatur des Wassers von einander abweichen sollten, dass in dem einen die warmere Schicht über der kältern, in der andern umgekehrt die kältere über der wärmern läge, und ob dieses vielleicht mit einem nordwestlichen Durchgange in Verbindung stehe. Auf jedem Fall aber schmeichle ich mich, dass die Thatsachen, welche ich in diesem Auffatze zusammen gestellt habe, beitragen werden, uns bei ferneren Forschungen genauere Ansichten über diese große Natur-Erscheinung zu verschaffen, welche wesentlichen Einfluss auf die Schifffahrt

so abe liegendes Grad von Kille angenommen haben. Dass in deu kleinern Breiten sich in der Tiefe eine so kalte Wasserfeitsicht sindet, ill ein össenbarer Beweis, daß es eine untere Strömung giebt, welche von den Polen nach dem Aequator gelt; und zugleich, daß die Salze, von welchen die Verschiedenheiten in dem specif. Gewichte des Merewassers herrihren, in dem Ocean auf eine solche Weise versheilt sind, daß sie die Wirkungen der Verschiedenheit der Temperatun nicht ausstehen."

Marest.

in gewissen Meeren, die Beschaffenheit der Jahreazeiten in ihnen, und für unfre geologische Kenntnisse haben; oder daß sie wenigstens Andere veranlassen werden, ihre Ausmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu richten.

## ZUSATZ von Gilbert

Die Beobachtungen, welche der Lieutenant John Franklin über die Temperatur des Meerwassers an der Oberstäche und in der Tiefe, unweit Spitzbergen, am Bord des Schiffs Trent, angestellt hat, findet man in der ersten der folgenden Tafeln abgekürzt dargestellt. Sie gehören insgesammt den nördlichsten Breiten an, von nahe 80°, (nur mit Ausnahme von 3), und bei weitem die mehrften (22 und mehr an der Zahl) find angestellt worden, als das Schiff im Eife fest lag, oder davon rings umgeben war, oder als wenigstens Eisschollen umher schwammen, und nur höchstens 7 in mehr oder minder offnem eisfreiem Waller. Dass aber unter solchen Umftänden das Eis die Temperatur der Oberstäche bis zu dem Frostpunkte herab erniedrigte, sey es durch Erkältung oder durch Bedecken derfelben mit einer Schicht durch Schmelzung gebildetem, specifisch leichterm Eiswassers, das liegt fo nahe, dass Hr. Dr. Marcet, (der die großen, in den Polarmeeren gefundenen Verschiedenheiten im

specifischen Gewichte des Meerwassers an der Oberfläche diesem Umstande selbst zuschreibt), wohl nur das Detail der Beobachtungen des Lieut, Franklin noch nicht in Handen gehabt hat, als er den vorstehenden Abschnitt seiner lehrreichen Abhandlung schrieb, - fonst würde er schwerlich ein solches Gewicht auf das paradoxe Resultat gelegt haben, welches man erhält, wenn man alle diese Beobachtungen zusammen wirft, und die Temperatur der mit Eis bedeckten Meeresfläche für die wahre Temperatur der Oberfläche des Meers nimmt, Alle Beobachtungen, bei denen das Schiff vom Eife umringt, und die Temperatur der Oberfläche des Meers ungefähr die des Frofipunkts, (30 bis 33° F.) war, konnen bei der Frage nach der wahren Temperatur des offnen Meers an der Oberfläche, und nach dem Verhältnisse derselben zu der Temperatur in der Tiefe, nicht in Anschlag kommen, und fo bleiben alfo von den vielen Beobachtungen des Lieutenants Franklin nur einige wenige fibrig, die zur Entscheidung dieser Frage nicht geradehin untauglich find \*). Nämlich (da die Beobachtung vom 26. Mai, wie er felbst angiebt, irrig ift) die 7 folgenden: 6,5

<sup>\*)</sup> So wie von den Beobachtungen des Lieut. Becchy aus Bord deffelben Schiffer, die in Tafel 2 aufgeführt find, nur die beiden in dem was hier fogleich folge eingeklammerten, Beobachtungen vom 4. und 7, Juli; denn die erste und die letzte in feiner Tafel find diefelben als in Lieut. Franklin's Tafel. Gilb.

| nördl.     | 100,000      | Temperatur des Meers |           |                          |  |  |
|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--|--|
| Breite     | In D         | an der               | in der    |                          |  |  |
| ungefähr " | 181 1 11 111 | Oberfläche           | Tiefe     | Faden                    |  |  |
| rental it. | 25. Juni     | 33°F.                | 34° F. vo | dem<br>n 17 u. 60; Boden |  |  |
|            | 26.          | 34                   | 34        | 15 u. 34 -               |  |  |
| at Ben     | 27           | 34                   | 341       | 72 -                     |  |  |
| 80° a      | 29. 140      | 11134                | 34 11 . : | . 17 m. 19 -             |  |  |
| the et a   | (4. Jali     | 34,1                 | 34.51     | 35 )                     |  |  |
| Mile years | 6.           | 34                   | 34.5      | 34 -                     |  |  |
| James 1    | (7-          | 34,5                 |           |                          |  |  |
| 75         | 10. Sept.    | 35                   | 36        | 756                      |  |  |
| 662 /      | 24.          | 43                   | 41,5      | 260                      |  |  |

Die letzte Beobachtung ist 300 engl. Meilen von Land und Eis entfernt, also unter den vortheilhaftesten Umständen angestellt, und in ihr zeigte sich das Wasser in einer Tiefe, die den Meeresboden nicht erreichte, schon um 11 kälter als an der Oberfläche. Die übrigen 6 Beobachtungen find uur wenige engl. Meilen vom Eife oder vom Lande also immer noch unter fremdartigen, das Wasser besonders an der Obersläche erkaltenden Einstüffen angestellt, und doch geben sie für die Tiese im Ganzen nur eine gleiche Temperatur als für die Oberfläche. Das Refultat aus Lieut, Franklin's Beobachtungen scheint mir daher nicht dasjenige zu feyn, welches Hr. Dr. Marcet ausfagt, und mit den Refultaten der Beobachtungen, welche auf der Expedition in die Baffinsbay, und von frühern Seefahrern und Physikern in andern Meeren angestellt worden, keineswegs in geradem Widerspruche zu fte-Auffellend bleibt es zwar immer, dass ihnen zu Folge das Grönländische Meer in der Tiefe bedeutend

wärmer feyn foll, als das Meer in der Baffinsbay, unter gleicher Breite, und dort leibft unter 8¢ Br. noch 36° F. (+1-45°R.), hier unter 66 bis 75° Breite nur 29 bis 30° F. (—1°R.) betragen foll; find aber, (wie aus der Bemerkung zu No. 1. in Tafel I zu erhellen scheint), die Beobachtungen aus dem Grünfandlichen Meere nicht wie die aus der Baffinsbay mit Thermotrographen angestellt worden; Iondern am Bord des Schiffes beobachture Temperaturen von Meerwalfer, das in Flaschen und Cylindern aus der Tiese herausgewunden worden war, so möchte auch diese Verschiedenheit mehr in der Unvollkommenheit der letztern Beobachtungsart, als in der Natur ihren Grund haben.

Diefelben Bemerkungen gelten von den Beobachtungen, aus welchen die von Hrn. Fifher in Taf. 3 bekannt gemachten Mittel gezogen find, die auch fchon aus dem Grunde wenig Brauchbarkeit haben, weil von den Beobachtungen felbst gar nichts gesagt wird. Sie find insgefammt nicht weit von Spitzbergen . um 80 nordl. Breite, angestellt, und dass auf fie alle das Eis Einfluss hatte, beweisen die Temperaturen der Oberfläche, die insgesammt zwischen 31 und 33,5° F. liegen, und eben fo fehr die specif, Gewichte, welche Hr. Fisher an der kältern Oberfläche geringer als in der Tiefe fand; z. B. als das Weller an der Oberfläche 310 und in der Tiefe von 304 Faden 399 F. warm war, dort 1,0086, hier 1,0282; und als das Wasser der Oberstäche 33,5, in 124 Faden Tiefe 36,7 ° F. Warme hatte, dort 1,0263, hier 1,0279.

Die in Tafel 4 enthaltenen mittlern Werthe aus den Temperaturen der Oberfläche des Meers in verschiedenem Breiten, sind aus demselben Grunde als die vorigen wenig brauchbar, und über die Unregelmäßigkeit in ihrer Folge läßt sich nicht urtheilen, weil von den einzelnen Brobachtungen gar nichts gelagt wird. Aus den Mitteln der specif, Gewichte ergieht sich aber, daß zwischen 79 und 181 9 Breite die Beobachtungen das specif, Gewicht des Wassers an der Oberfläche nicht unbedeutend niedriger (1.0247) als in den Breiten von 60 bis 77° (1.0275) segeben hüben, welches die Erklärung zu bestätigen scheint, daß dort die Beobachtungen an Stellen gemacht worden sind, wo die Beschassen des Meerwassers an der Oberfläche durch Eiswasser verändert worden war.

Um meinen Lefern etwas Richtigeres in dieser Hinfielt vorzulegen, lasse ich auch auf diesen Abschnitt der
Abbandlung des Dr. Marcet die zu wenig bekannt gewordenen Beobachtungen eines völlig zuverläßigen Beobachters über die Temperatur des Meerwassers solgen;
nämlich die, welche Hr. Hofrath Horner in Zürich, als
Astronom, bei der Krusensternschen Entdeckungsreite,
angestellt, und bekannt gemacht hat. Der dritte Band der
Krusensternschen Reise, aus dem ich sie hierher frei
übertrage, scheint selbs in Deutschland in die Hände nur
weniger Physiker gekommen zu seyn.

Gilbert.

Beobachtungen der Temperatur des Meerwaffers an der Oberfläche und in der Tiefe, angestellt bei der Nordpol-Expedition

1. Von dem Lieut, John Franklin am Bord der Königl.

|      |            |                            | *****             | 69          |                 |                   |     |      |
|------|------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----|------|
| O.   | r          | emperatur                  | T                 | 1           | l               | 1                 |     | -    |
|      | iffers     | des Wa<br>aus der<br>Tiefe | an der<br>Oberfl. | der<br>Luft | Oeftl.<br>Länge | Nördl.<br>Breite. | 8   | 181  |
| -    | Faden      |                            |                   |             | 111             |                   |     | -    |
| 3    | 700 am     | 43º F. von                 | 33°F.             | 29°F        | 120264          | 76°48'            | 26  | Mai  |
| ı sa | 24; Bode   | 31                         | 315               | 30          | 11 25           | 79 58             | 20  | Juni |
| 30   | 19 -       | 31                         | 30                | 30          |                 | 56                | 21. |      |
| c    | 33 -       | 31                         | 30                | 30          | -               | 80                | 22  |      |
| d    | 21 -       | 325                        | 314               | 30          | 10 12.          | 79 59             | 23  |      |
| }•   | 60 -       | 34                         | 33 {              | 34          | 10              | 51                | 25  |      |
| }f   | 15<br>34 • | 34                         | 34<br>34          | 135<br>31   | 9 33            | 44                | 26  |      |

- a) Das Schiff befand fich 6 bis 7 Seemellen (Leagues) von Spitzbergen, und war von kleinen lofen Einfücken umgeben. Die aus der Tiefe gezogene Flachte wurde in die Kajüte gebracht, und die Temperatur das Waffers erft dort behinmt, welchem Umfände vielleicht die aufereredentlich hohe Temper. zuzusfehreiben in. Pp. (Diefelbe irrige Beobachtung kömmt auch in der nächtfelgenden Tafelver. Gelb.)
- b) Von Eis dicht umschloffen.
- c) Von Eis umgeben nicht weit vom Lande,
- d) Im Eife, dicht am Lande.
- e) In offnem Waffer, frei von Eife, 6 c. Meil. vom Lande,
- In offnem klaren Waffer, einige e, Meil, vem Rande des Eifes, nahe beim Lande,

260

| 2" 1    | 2000              | 9-5             | -           | 1                 | emperatus<br>des Wa |       | Mark.   |
|---------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------|---------|
| 11818   | Nordt,<br>Breite, | Oeftl.<br>Länge | der<br>Luft | an der<br>Oberff. | ans der<br>Tiefe    |       |         |
|         |                   |                 |             | 1 0 10            |                     | Fader | 1       |
| Juni 27 | 80°51             | 100             | 36°         | 34°               | 3410 vor            | 72    | Boden g |
| 29      | 51                | 10 18           | 39          | 34                | 34                  | 17    | - 30    |
|         | 1 51              | 10 18           | 37          | 34                | 34                  | 19    | 5"      |
| Juli 6  | 48                | 10 15           | 36          | 34                | 341                 | 34    | -0/1/   |
| 8       | 20                | 11 30           | 35          | 33                | 36                  | 120   | - 7     |
| Nachm.  | 20                | 11 30           | 33          | 313               | 36                  | 130   | - 5     |
| 9       |                   | 11 38           | 35          | -31 .             | 36                  | 120   | 2 36    |
| Nachm.  | 26                | 11 38           | 35          | 302               | 35%                 | 110   | - 5     |
| 10      |                   | 1.1. 24         | -           | 32                | 36                  | 119   | A 1114  |
| 11      | 22                | 10 30           | 40          | 32                | 36                  | 120   |         |
| 12      | 20                | 11 7            | 36          | 32                | 35#                 | 145   |         |
|         | r 22              | HI A            |             | 321               | 37                  | 217   | - 7     |
| 13      | < 22              | 11 2            | 401         | 32                | 351                 | 235   | - >m    |
|         | L 23              | 10 55           | 40          | 312               | 354                 | 237   | 1013    |
| 14      |                   |                 | 39          | 32                | 354                 | 233   | 2       |
| 1. 15   |                   | 10 20           | 38          | 32                | 36                  | 198   | 1 n     |
| . 16    | 4526              | 11 25           | 39          | 32                | 36章                 | 173   | . e ( " |
| 17      | 27                | 11              | -           | 34                | 351                 | 285   | - (     |
| 18      | 26                | 10 30           | 36          | 321               | 36                  | 305   | -       |
| 19      | 24                | 11 14           | 41          | 313               | 36%                 | 103   | 21 1    |
| 20      | 31                | 10 12           | 342         | 321               | 1352                | 188   |         |

- g) Einzelne Eisstücke nahe beim Schiffe.
- 4) Nabe am Lande, zwischen zwei Inseln.
- i) Dicht von Eis umringt, 12 Seemeilen vom Lande; fchlammiger Boden.
- k) Im Eise fest liegend wie zuvor, Lehmboden.
- 1) Dicht von Eis umringt.
- m) Festliegend im Eise, 30 e. Meil, vom Lande, über Felsenb.
- n) Dicht von Eis umgeben.
- a) In mehr offnem Waffer als gewöhnlich, 10 Seem. v. Lande.

|         |                   | 1               |             | 1                 | empera   | tur ·               |
|---------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| 1818    | Nördl.<br>Breite. | Oeftl.<br>Länge | der<br>Luft | an der<br>Oberfi. | des V    | Vaffers             |
| Juli 21 |                   | 12 19           | 413         | 321               | 35‡      | 95; Boden           |
| 23      | 15                | 11 36           | 37          | 31                | 35#      | 83 - 5 <sup>4</sup> |
| 25      | 20                | 11 25           | 34<br>36    | 323               | 36       | 94 -                |
| nachm,  |                   | 3 53<br>3 53    | 37          | 35<br>36          | 36<br>36 | 756                 |

- p) Von Eis umringt,
- g) Das Eis öffnet fich etwas, r) Noch mehr
- s) Umgeben von schwerem Eise.
- e) In offnem Waffer, mehrere Meil. vom Rande des Eifes.
- a) In völlig offnem Ocean, 300 c. M. von Land und Eis,
  - . Vom Lieut, Beechy auf demfelben Schiffe.

| 400,000 |    | 411                   |                                                | - Temper             | atur des Meers              |
|---------|----|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|         |    | nördl,<br>Breite      | öül.<br>Länge                                  | an der<br>Oberfläche | in der<br>Tiefe Faden       |
| Juni 2  | 6  | 76°48′<br>79 56<br>58 | 12 <sup>0</sup> 26 <sup>4</sup><br>11 26<br>14 | 33°F.<br>31,5<br>30  | 43°F. von 700 α 31 24 31 30 |
|         | 25 | 52<br>44              | 9 57<br>34                                     | 32                   | 31 30<br>34 60<br>34 15     |

Anmerkung. Ohne Ausnahme nahm die Temperatur des Waffers bei flarkem füdlichem Winde zu, und wenn wir dem Eife uns näherten, ab. In Spitzbergen war ma August die Fluth, welche hier von Süden kömmt, um 3°F. wärmer als die Ebbe, jene bärglich 37°, dies 34°F. B.

| 87                                                              | nördl.<br>Breite                                                   | öftl.<br>Länge                                   | an der                                                                                    | in der<br>Tiefe Faden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli , 4<br>7<br>9 12<br>13<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | \$0 16<br>23<br>21<br>23<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 110 - 5<br>9 50<br>11 11<br>3 - 3<br>5 4 5<br>14 | 34. L <sup>6</sup> F,<br>34.5<br>30.3<br>30.5<br>32<br>32.7<br>32<br>32.5<br>32.5<br>31.3 | 34,5° F. von 35<br>34,5° A. von 35<br>34,5° A. von 35<br>36,5° A. von 37<br>36,3° A. von 37<br>36,3° A. von 37<br>36,5° A. von 37<br>36,5° A. von 37<br>36,5° A. von 37<br>36,5° A. von 38<br>36,5° A. von 38<br>36,5° A. von 38<br>36,5° A. von 35<br>36,5° A. von 3 |
| Sept. 24                                                        | 66 38                                                              | 5 44                                             | 43,5                                                                                      | 35,3 95<br>41,5 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

 Von Fifher am Bord der Dorothee, im Juli 1818.

|          | Waffers<br>berfläche, | Des Meer | waffers in | der Tiefe |
|----------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| Temper.  | fpec. Gew.            | von      | Temper.    | ipec. Gew |
| \$1,8°F. | 1,0267                | 40Faden  | 35,5°      | 1,0275    |
| 32       | 112                   | 60       | 36         | . 275     |
| 32       | 106                   | 100      | 36,3       | 274       |
| 33.5     | 363                   | 124      | 36,7       | 279       |
| 3 2      | 255                   | 140      | 36,5       | 279       |
| 33       | 245                   | 188      | 42,5       | 281       |
| . 31     | 1,0086                | 304      | 39 €€      | 1,0282    |

Ann. Das Schiff war dicht von Eis umgeben, uugef, 10 Seemeilen von Spitzbergen, zwischen 76° 50' und 30° 14' Breite und unter 11° 30' ösil. Lünge, Die Zahlen sind Mittel aus denjenigen Beobachtungen, welche das mehrie Zotrauen yerdienen. Die specis, Gewichte sind mit einer von New-

4. Von Fifcher, mittlere Refultate

|                | Der Oberflä         | iche des M | eers        |
|----------------|---------------------|------------|-------------|
| Der Beobb.     | fpecif. Gewicht ')  | Теп        | peratur     |
| von            | Hin - und Rücksahrt | Hinfahrt   | Zurückfahrt |
| 60 bis 61° Br. | 1,0276              | 46,7° F.   | 50,9°F.     |
| 61 62          | 276                 | 45,5       | 49,2        |
| 62 63          | .275                | 45.6       | 46,1        |
| 63 64          | 276                 | 45.3       | 44,2        |
| 64 65          | 275                 | 45         | 43,I        |
| 65 66          | 275                 | 44.9       | 42,7        |
| 66 67          | . 275               | 44,8       | 45,3        |
| 67 68          | 274                 | 44.7       | 45,3        |
| 68 69          | 275                 | 42,8       | 47,3        |
| 69 70          | 275                 | 40,5       | 42,6        |
| 70 71          | 275                 | 39,2       | 40,9        |
| 71 72          | 276                 | 37,9       | 36,8        |
| 72 73          | 276                 | 36,7       | 36,2        |
| 73 74          | 277                 | 38,8       | 35,6        |
| 74 75          | 275                 | 38,6       | 35,9        |
| 75 76          | 275                 | 37.5       | 35,8        |
| 76 , 77        | 274                 | 35,9       | 35,6        |
| 77 78          | 273                 | 31,5       | 33,9        |
| 78 79          | 272                 | 30,9       | 36,4        |
| 79 80          | 267                 | 31,9       | 36,6        |
| 80 81          | 267                 | 32,7       | 32,7        |
| 81             | 1,0058              |            |             |

man für mich versertigten hydrostat. Wage mit größer Sorgfalt, als das Schiff vom Eise eingeschlossen war und keine Bewegung hatte, bestimmt worden.

<sup>\*)</sup> Die Verschiedenheiten in den Mitteln dieser specis. Gewichte rühren wahrscheinlich größtentheils von den unvermeidlichen Beobschungssehlern her, F.

#### 5. Vom Lieut W. Parry, am Bord des Alexander, in der Baffinsbay.

|                                                                                | l.                                                                                                        | 1                                                                                                         | 1                                                                                | Tempe                                               | raturen                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1813                                                                           | nördi.<br>Breite                                                                                          | westl.<br>Länge                                                                                           | der<br>Luft                                                                      |                                                     | in der                                                                                   | rs<br>Faden                                                                               |
| Juni I<br>Juli 18<br>Aug. 14<br>22<br>24<br>25<br>Sept. 1<br>5<br>6<br>Okt. 27 | 63° 50′<br>74 50<br>75 56<br>75 56<br>76 23<br>76 22<br>76 8<br>74 58<br>73 38<br>72 39<br>72 22<br>61 48 | 55° 30′<br>59 30<br>66 31<br>66 31<br>77 10<br>77 38<br>77 38<br>78 31<br>77 42<br>77 19<br>74 30<br>73 6 | 35,5°F<br>37<br>36<br>36<br>36<br>33<br>33<br>31,5<br>34<br>36<br>39<br>41<br>50 | 36 <sup>5</sup> 32 32 32 31,5 31,5 31,5 32 36 35 36 | 32° vor<br>29.5<br>30.2<br>29.25<br>29.5<br>30.25<br>29.5<br>30.5<br>30.5<br>30.25<br>47 | 1 145<br>197<br>200<br>422<br>102<br>102<br>240<br>240<br>170<br>125<br>190<br>246<br>473 |

### \*) Boden.

# 6. Vom Kap. Edw. Sabine am Bord der Ifabelle.

|           | ţ.               |                 |             |         | raturen<br>s Waffers    | Grund<br>mit<br>dem         |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
|           | nördl.<br>Breite | westl.<br>Länge | der<br>Luft | Oberfi. | in der<br>Tiefe Faden   | Senk-<br>blei<br>in<br>Fad. |
| Mai<br>23 | 59°              | 41°             | 40°F.       | 39°F.   | 37°F. von 80            | kein.                       |
| Aug.      | 75 52'           | 63              | 38          | 34      | 29 415                  | 430                         |
| ,14       | 75 50            | 66              | 38          | 32 <    | 729,75 422<br>30,13 200 |                             |
| 24        | 76 35            | 78              | 33          | 3',5    | 29.5 240°<br>20,75 100  |                             |

| 1-7        | -                | 1 -             | 1           | Tempe          | raturen                           | Grund                      |
|------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | nördl.<br>Breite | westl.<br>Länge | der<br>Luft | de.<br>Oberfl. | s Waffers<br>in der<br>Tiefe Fade | dem<br>Senk-<br>blei<br>in |
| Aug.       | 76° 8'           | 78° 21'         | 31,5°F      | 32,5°F         | 29,5 von                          | 54 50                      |
| 29         | 74 59            | . 76 .37        | 34          | 36             | 31 17                             | 170                        |
| Spt.       | 74 4             | 79              | 37          | 36,5           | 29,25 23                          | s kein                     |
| 5          | 72 37            | 74 6            | 35,5        | 35 11          | 30,25 19                          | 190                        |
| 6          | 72 23            | 72 55           | 37          | 36             | 30 24                             | 6 kein                     |
| 7          | 72 16            | 71 18           | 33          | 35             | 28,75 100                         | 0001 00                    |
| - 22       |                  |                 |             |                | [30 IC                            | 6                          |
| 19         | 66 50            | 61              | 35          | 33 <           | 29 20                             | > 750                      |
| _01        |                  |                 |             |                | 29 40                             |                            |
| 26<br>Okt. | 65 50            | 59 30           | 36          | 34             | 29 31                             | 0 370                      |
| 4          | 60               | 58              | 37          | 40             | 35,75 90                          | o kein                     |
| 27         | 61               | 7               | 50,5        | 49,5           | 47 47                             | o kein                     |

#### · II.

Ueber die Temperatur des Meeres in verschiedenen Tiesen, nach eigenen Beobachtungen

Hofr. Honnen in Zürch, Aftr. bei d. Kruf. Entd. Reife.

Bisher hatte man fich zu Beobachtungen der Temperatur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen, allgemein der von Hales angegebenen Vorrichtung bedieut; und auch wir hatten eine solche mitgenommen. Sie besteht in einem hohlen Cylinder von 1 Fus Durchmesser und 11 Fus Höhe, welcher an 1 seiner obern und untern Fläche durch ringförmige Ventile geschlossen ist, die fich nur aufwärts öffnen. An der mittleren Schlussplatte der oberen Ventile ist ein Queckfilber - Thermometer besestigt, welches in die Mitte des Cylinders hinein hängt. Die Idee des Erfinders ist, dass diese Maschine durch den Widerstand des Wassers sich beim Heruntersinken öffnen. und beim Heraufziehen von felbst wieder verschlieisen werde. Allein die große Schwierigkeit, gut schließende Ventile zu erhalten, und die Unmöglichkeit, einen Körper von solchem Widerstand und

Gewicht ohne Unterbrechung oder Stillstand aus einer Tiese von mehrern hundert Klastern, und das auf einem Schwankenden Schiffe, heraufzuziehen, beminntt diesem Werkzeuge die Brauchbarkeit. Auch behält das darin eingeschlossene Wasser während der 5 bis io Minuten, welche zum Herausziehen verwendet werden, schwerlich seine Temperatur unverändert bei, selbst wenn man den Raum der Maschiene durch Umwickelung mit schlechter Warmeleitern auf eine nachtheilige Weiß vergrößern wollte,

Eş ift zu verwundern, wie selbst neuere Naturforscher sich mit einem so unsichern Werkeunge haben behelfen können, da man doch sehon seit langer
Zeit in dem Besitze von Thermometrographen war,
welche mehr als blosses Spielwerk sind. Es gelang
uns ein solches Werkzeng noch vor unserer Abreise
ans Europa zu erlangen. Es war von Adams in
London, nach der Angabe des Hrn. Six verfertigt,
und schien durch die Stärke der gläßernen Röhren
und die Solidität der hölzernen Skale vollkommen
sin unsern Endzweck sich zu eignen. Mit diesem
Instrumente sind alle nachsolgenden Versuche gemacht worden. Ich habe es häusig mit einem gemanen Quecksilber - Thermometer vergliehen, um
mich von der Zuverlästigkeit desselben zu versichern.

Ein Thermometrograph giebt indess nur die ausersten Zustande der Temperatur in einer gegebenen Zeit an. Es war daher nöthig darzuthun, das in einem und demselben Gewasser die Kalte mit der Tiese zunehme, und das nicht Wasserschichten von

Annal, d. Physik, B. 63. St. 3. J. 1819. St. 11. R

niederer Temperetur über denen von einer höheren Temperatur vorkommen, wodurch es nach dem Finfenken bis zu einer gewissen Tiefe ungewiss werden könnte, ob der erhaltene Kältegrad dieser Tiese. oder nicht vielleicht höhern Wasserschichten zukomme. Diefes kounte nur dadurch geschehen, dass man an derfelben Stelle das Instrument wiederholt bis zu verschiedenen Tiefen einsenkte, um den Stand desselben in diesen Tiefen zu erhalten. Bei der Seltenheit völliger Windftillen und bei meist nur kurzen Dauer derselben \*), war zu solchen Unternehmungen nur fehr felten die Gelegenheit; oftmals vereitelte ein Lüftchen den Versuch noch, wenn unsere wenigen Zurüstungen dazu schon fertig waren. Doch gelang es uns einige Mal eine Reihe von Lothungen zu machen, welche uns von der fortschreitenden Abnahme der Wärme in zunehmenden Tiefen überzeugten, und uns zugleich zu der merkwürdigen Thatfache einer constanten Temperatur in großen Tiefen verhalfen. · Uebrigens find meine Versuche größtentheils auf dem Schiffe felbst gemacht worden; denn über das Aussetzen eines Bootes geht zu viel Zeit und mit ihr leicht die Windstille verloren, und das Herausziehen einer schweren Last aus großen Tiesen lässt fich auf dem Schiffe weit schneller und bequemer als in einem Boote bewerkstelligen.

<sup>\*)</sup> In gewiffen Gegenden der Erde giebt es zwar baufg Windfillen, z. B. in der Nähe des Aequators zu allen Zeiten, und in hohen Breiten zur Sommerszeit; ganzliche Windfillen

Die Beobachtungen felbst find solgende, in Graden des 8otheiligen Queckfilber-Thermometers und in Faden zu 6 engl. Fußen ausgedrückt \*).

|          | - 1    |        | 1                   | Temperatur           | des Meerwal          | e.      |
|----------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
|          | 1803   | Breite | Länge<br>v. Greenw. | an der<br>Oberfläche | in der<br>Tiefe Fade | n       |
|          | Dec. 4 | 15° S. | 31° W.              | 20,5°R.<br>(21)      | 19,0°R. v. 6         | 0       |
|          | Fbr.23 | 52     | . 68                | 9,6                  | 6.3 /5               | 5       |
| Cap Horn | März 7 | 59     | 71                  | 3.7<br>(4) <         | 3,I 6                | <u></u> |
|          | 13     | 57     | 80                  | { 5,2 (4,5) }        | 3,2 10               | ю       |
| Um       | 19     | 55     | 90                  | 6,2<br>(7)           | 4.7 20               | °}      |

das beißt folche, bei welchen ein Schiff, auch wenn es alle Segel trägt, nicht ann der Stelle Grährt wird, find jedoch auch hier ziemlich selten jede Frühewagung des Schiffes aber, wenn anch nur mit § Faß Geschwindigkeit, sif Verfachen dieser Art hinderlich, weil man dann wegen der schrängen und meiß gekrimmten Sichtung der Lothlanie, die Tiesen nicht mehr richtig angeben kann. Dasselbe gilt vom Reylegen des Schiffs, da diese während dessehen miner seitwirts abstribt. Während jeuer ermölenden windslitten beizutegen, um alles Forüchreiten zu hindern, dazn easschliste fich, der Seschibre nicht, weil man in diesen Regionen vergeblich auf frischen Wind hoffen würde, und nur durch langsames Foriesten dazus entkommen kann. H.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Zahlen in der Spalte der Temperatur der Oberfläche, bedeuten die gleichzeitig beobachteten Temgeraturen der Luft.

B •

|        |         |        | Temperatur des Meerwaff. |                      |                              |               |  |
|--------|---------|--------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--|
| 1804   |         | Breite | Länge<br>v. Greenw.      | an der<br>Oberfläche | in der<br>Tiefe Faden        |               |  |
| •      | (Mai 24 | 1½° S. | 146°W.                   | 22,3° R.             | 12,00                        | R v.100       |  |
|        | 25      | 0      | 146                      | 23,5                 | 11,6                         | 200           |  |
| Sudfee | Juni 13 | 23 N.  | 182                      | 20,5<br>(23,5)       | 13,3<br>17,3<br>19,7<br>20,5 | 50<br>25      |  |
| ,      | Juli 1  | 33     | 190                      | 17,0                 | 9,6                          | 200 }<br>55 } |  |
|        | 14      | 52     | 200                      | 5,0                  | -0,4                         | 100           |  |
|        | Spt. 10 | (47    | 202)                     | 12,5                 | +0,5                         | 8ọ °          |  |
|        | 1805    | 31     | 926                      | 22,3                 | 17,4                         | 80            |  |
|        | Mai 17  | 46     | 216                      | +1,3                 | 0,0                          | 60 b          |  |

- a) Die eingeklammerte Breite und Lange ift von mir ans Krufenstern's Reifekaren hier eingetragen, da im Originale die Breite und Lünge des 36. Sept. bet dem 10. Sept. durch Druckfehler fieht. Es scheint indefs hier oder in der solgenden Tasel noch ein Druckfehler in den Zahlen dep 10. Sept. zu sept., da bei einer Temperatur des Meers an der Oberfläche von 12,5 und 80 Faden Tiese von 0,5°, eine Temperaturtur in 50 Faden Tiese von hochsens 5° gebört, in der zweiten Tasel über diese mir 7,5° sehet. Am 15, lull lies Herr von Krusenstern im Hasen St, Peter und Paul in Kamtschaika ein, den Tag zuwer hatte er Windfülle; am 7. Sept. liese aus der Awatschaby wieder aus. Gib.
- b) Während einer Windftille, die fie beim Herausfegeln aus der Bay Aniva am Südende der großen Infel Sachalin bestel. Am 21. Mai unter 48° Breite schneyte es, und een 86. Mai fand Krusenstern in derselben Breite bei der Insel eine unzeheurs Menze Eit und Eisselder. Gilb.

| . 1                 | 1805    | Breite | Länge<br>v. Greenw. | an'der  | in der<br>Tiefe Faden |
|---------------------|---------|--------|---------------------|---------|-----------------------|
| -                   | Aug. 3  | 53° N. | 216° W.             | 9,7°R.  | - 1,0°R.v. 80         |
|                     | ` 22    | 53     | 208                 | 7.4     | -1,6 110              |
| 1001                |         |        |                     | :       | -1,6 1157             |
|                     | 16      | 16     |                     | -1      | - I,6 60              |
| Κ                   | . 1     | ."V    | , ,                 | i .     | -1,6 30               |
| Ochotzkiiches Meer  | 23 5    | 53     | 208                 | 6,3     | -1,3 2I<br>-0.2 18    |
|                     |         |        |                     | ,,,,    | , ,,,,                |
|                     | 100     |        | h                   | 0.41    | 1 1 2 1               |
| ١                   |         |        | -                   |         | 3/4                   |
| -                   | ( )     | - 1    |                     | -       | 6,3 1                 |
| b (                 | . 1     | 1 1 -  | 213                 | 1       | 14,3 130              |
|                     | Nov. 2  | 27     |                     | 20,5    | . 14,3 100            |
| 1                   | 213     | ***    | (19,0)              | 14,5 90 |                       |
| i۱                  |         |        |                     | (131-)  | 17.3 30               |
| Κ                   |         |        | 1 7                 | - 10    | 14.7 1307             |
| Chinel, Japan, Meer | . 13    | 23     | 228                 | 18.7    | 17.8 50               |
|                     | 1806    | -      |                     |         |                       |
|                     | Febr14  | 19     | 246                 | 17,8    | 11,5 70               |
|                     | > "     |        |                     |         | 13.7 200              |
| - 1                 | Juni 11 | 26     | .37                 | 18,7    | 15,0 705              |

c), Den 22. und 23, August, heißt es bei Krusenstern, hatten wir Windstille, welche Dr. Herner dazu anwendete, Versuche über die Temperatur des Wassers auzustellen." Diese geschaht zwischen der Insel Sachalin und Kamtichatka. Gilb.

| 1       |        | 100                 | Temperatur des Meerwal |                    |     |
|---------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|-----|
| 1806    | Breite | Länge<br>v. Greenw. | an der<br>Oberfläche   | in der<br>Tiefe Fa | den |
|         |        | 40° W.              | 18° R. <               | 13,5°Rv.140        |     |
| Juni 17 |        |                     |                        | 13,5               | 200 |
| Juni 17 | 30° N. |                     |                        | 15,0               | 63  |
|         |        |                     |                        | 16,3               | 30  |
| t l     |        |                     |                        | 17,2               | 15  |
| `       |        | 199                 |                        | 17,4               | ž   |

Da die Abwechfelungen der Jahreszeiten und die zufälligen Aenderungen der Temperatur wohl nur wenig Einfluß auf große Tiefen haben, fo lätt fich aus diesen Beobachtungen folgende Tafel ableiten, welche einigermaßen die klimatische Verschiedenheit der Erwärmung des Ozeans zu erkennen giebt. Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen find aus den nächsten Beobachtungen, nach dem Gesetze ihrer Abnahme interpolirt, nicht unmittelbar beobachtet worden, wie sich (zugleich mit der Zeit jeder Beobachtung) durch Vergleichung mit der vorsiehenden Tafel ergiebt.

d) "Den 10. Jual , beißt es in der Krusenstern'schen Reis, verloren wir in 25° 30' der Breite den Nordost' Passat. Der Uebergang zu den veränderlichen Winden hielt dies sial Russerst schwer; 10 Tage hindurch hatten wir Windstille, welche mit Echwechen Lüsten aus verschiedenen Gegenden der Compasses und mit starken Wellen aus Nordon abwechfelten."

| iditio . | 1                | Tempera  | it, des Mei<br>in Tiefen | erwaffers        | Mos  |
|----------|------------------|----------|--------------------------|------------------|------|
| Breiten  | Meere            | von 50   | von 100                  | von 200<br>Fadén | nat  |
| 00       | Stidfee          | TC.      | 1/                       | 11,6° R.         | Mai  |
| 1 S.     | Südfee           | 0, 441 0 | 12,0° R.                 | (10)             | Mai  |
| 19 N.    | Chinef. Meer     | (13,3°R) |                          |                  | Fbr  |
| 23 S.    | Südfee           | 17,3     | (14,0)                   | United Street    | Juni |
| 23 5.    | Japan, Meer      | 17,8     | (14,8)                   | -                | Nov  |
| 26 N.    | Atlant, Meer     | (16,0)   | (14,7)                   | 13,7             | Juni |
| 27       | Japan. Meer      | (16,5)   | 14,3                     |                  | No   |
| 27<br>35 | Atlant, Meer     | 15,5     | (14,0)                   | 13,5             | Jun  |
| 31       | Japan. Meer      | (19,3)   | -                        | -                | Sep  |
| 33       | Südfee           | (12,7)   | -                        | 9,6              | Jun  |
| 46       | bei Matmai       | +0,2     | - 1                      | -                | Mai  |
| 47       | Japan. Meer      | 7,5(?)   | -                        | 10-              | Sep  |
| 52 1     | nördl ftilles M. | (+2,8)   | - 0,4                    |                  | Iuli |
| 33       | Ochotzk. M.      | - 1,5    | - 1,5                    | -                | Aug  |
| 52 S.    | bei Staatenlad   | + 6,3    | -                        |                  | Fbr  |
| 56       | Stidfee          | 5,5      | (十5,2)                   | 4.7              | Mra  |
| 57       | Stidfee          | -        | (3,12)                   | السوارة          | Mrz  |
| 59       | am Cap Horn      | 3,1      | 1,8                      | 1-10             | Mrz  |

Diese kleine Ausbeute von Thatsachen läset sich aus dem; was andere Seesahrer gethan haben, nicht bereichern. Vor den gleichzeitigen Entdeckungsreisen des Kapitain Phippe nach dem nördlichen und des Kapitain Cook nach dem füdlichen Eismeere, gab es über diesen interessanten Gegenstand nur sicht zelne Versuche und widersprechende Erfahrungen, denen jedoch Rechenschaft über die Art, wie das Redenen jedoch Rechenschaft über die Art, wie das Re-

fultat erhalten wurde, und folglich die nöthige Glaubwürdigkeit fehlt. Kapitain Phipps bediente fich des im 5often Bande der Schriften der Londoner Societat von Cavendifh beschriebenen Thermometers: und erklärt felbst seine Beobachtungen. obgleich Cavendish sie wegen der ungleichen Ausdelinung und der Compressibilität des Weingeistes corrigirt hatte, doch höchstens nur auf ein Paar Grade zuverläßig, da bei Vergleichung von Cavendish's Thermometer mit einem Fahrenheitischen, ihm Unterschiede von 50 vorgekommen waren, Dr. Irving holte bei seinen Versuchen das Meerwasser aus der Tiefe in einer mit schlechten Leitern umgebenen Flasche herauf, welche durch einen konischen Stöpfel von Innen verschlossen wurde, und tauchte dann erst das Thermometer in dasselbe. Dass ein solcher Apparat zur rechten Zeit fich öffne und wieder gut verschließe, und dass die Temperatur nicht beim Heranfziehen und beim Oeffnen der Flasche fich andere, find fehr gegründete Zweifel, welche das Zutrauen zu den Versuchen benehmen, Mit Cavendifh's Thermometer foll man in 67º Breite in einer Tiefe von 780 Faden - 20,7 R., mit Irving's Apparat dagegen unter 75° Breite in 683 Faden Tiefe +3,60 R. als Temperatur des Meers gefunden haben. Beides widerspricht meinen Beobachtungen im Ochotzkischen Meere, ersteres überdem auch den von Irving und Nairne angestellten Versuchen über den wahren Gefrierpunkt des Seewallers, den fie auf -- 1,8° R. oder 28° F. fetzen \*). Nicht mehr Wahrfcheinlichkeit haben Baily's (des Aftronomen auf
cook's Schiffe) Angaben, und auch die Forsterfchen, welche noch die glaubwürdigsten sind, trifft der
Vorwurf einer unzuverlässen Methode. Nach diefen letztern ware die Temperatur des Meerwasses
in 100 Faden Tiefe, unter folgenden

- \*) Dass aber allerdings jenes Wasser in bedeutenst höhern Käl. \* tegraden noch tropfbar flussig bleiben kann, wenn es gleich im Augenblicke des Fesswerdens das Thermometer auf die stesse Themperatur von 28º F. bringt, erhellt aus den Versächen des Dr. Marcet in stem vorstehenden Ausstate. Gibt. (
- \*\*) Auf den Beobachtungen in der Straße Davis und der Baffinsbay, der Kapit. Roß und Sabine und des Lieut. Parry, welche man in dem vorbergehenden Auffatze findet, laffen fich dieße Redulate vielleicht noch mit einigen nicht ganz unzuverläftigen vermehren, die 1ch hier nach meiner Berechnung beifüge.

nrdl l Temperat, der Meerw, in Tiefen von engl. Faden 599 (+24° R.), 50 Fad. (Sabine) 60 , 900 F. (Sabine) 64 O . 145 F. (Parry) , 50 F.; -1°, 100 F.; - 14°, 200 F.; - 15°, 400 F.; - 35°R, 670 F. (Rois) , 100 F.; - 14°, ,200 u. ,400 F.; - 28° R, 680 F. , 200F.; -\$°, 250F; -1\$°, 1000F (Sabine) (Parry)

## Folgerungen.

Was aus den in den obigen Tafeln verzeichneten Versuchen sich zuerst ergiebt, ist, dass ohne Ausnahme bei zunehmender Tiefe die Temperatur des Meeres fich vermindert. Es lässt fich indes nicht bezweifeln, dass es im Meere Stellen giebt, wo die Warme in der Tiefe größer als an der Oberfläche ift. Heiße Quellen oder vulkanische Wirkungen können stellenweise das Wasser bedentend erhitzen. wie das z. B. im Golf-Strome an der Krifte von Amerika der Fall zu feyn scheint, wo das Bleiloth, wenn es aus Tiefen von 80 bis 100 Faden heranfgezogen wird, so heils ift, dass man es mit der Hand nicht berühren kann. Aehnliche Stellen hätten wir vielleicht auch bei den Kurilischen Inseln, in der Diemens Strafse, oder im Atlantischen Ozeane finden können, wo wir in 2º 43' füdl, Breite und 20º 35' westl, Länge bei hellem Wetter, am reinen Horizonte, etwa 2 deutsche Meilen von uns entfernt, eine abwechfelnd entstehende und vergehende Rauchwolke auf dem Meere liegend erblickten, welche weder Pulverrauch noch der Rauch eines brennenden

| nrdl  <br>Brte | Temperat, der Meerw. in Tiefen                                    | von engl. Faden               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                | ATOD ONE                                                          | (Parry)                       |
| 76             | - \$ , 100 F.; - \$ , 200 F.; -<br>- \$ , 80 F.<br>- 145 , 100 F. | 1°, 422 F. (Sabine)<br>(Rofs) |
| 761            | -176 , 100 F.                                                     | (Parry)                       |

Schiffes feyn konnte, indem keine Exploson gehört wurde, und das ganze Phänomen nur 4. Stunde dauerte, sondern vielleicht von einem vulkanischen Aufbrausen herrührte, welches in jenen Meeres-Gegenden nicht ohne Wahrscheinlichkeit ist. Allein alles diese sind blose Ausnahmen, deren Urfach selten weit zu suchen ist.

Nach der Behauptung einiger Naturforscher wird die Wärme des Meerwassers auch durch Untiefen und durch die Nähe des Landes fichthar vermindert; ja man hat sogar das Thermometer als ein Mittel zum Sondiren in Vorschlag gebracht \*). Auf diese Vermuthung führte der Umstand, dass die Erde noch schlechter als das Wasser die Wärme leitet, und mehrere Beobachtungen scheinen sie zu bestätigen. Ein Einflus auf den Thermometerstand von nicht mehr als 2 oder 3º B. ift aber doch wohl zu gering, als dass nicht andere zufällige Einwirkungen, z. B. kältere Winde und Strömungen, fehr leicht zu Irrthum führen würden. Auch find die Beobachtungen bisher nur bei großen Ländern gemacht worden, deren Nähe jeder Seefahrer durch andre Zeichen hinlänglich erkennt; und schwerlich möchte eine isolirte Klippe oder Sandbank, welche für die heutige Seefahrt die einzigen unbekannten Gefahren find, auf das Thermometer in der nöthigen Entfernung wirken,

Dass die Wärme des Meerwassers an der Ober-

<sup>\*)</sup> Mehreres bierüber im nachft folgenden Stücke.

fläche am größten, und ungefähr der Warme der Luft gleich fey, ift ein allgemeiner Erfahrungsfatz \*). Er leitet auf die Vermuthung, duss das Meer seine Warme von der Luft und den Sonnenstrahlen empfange. Die geringe Leitungsfähigkeit des Walfers für die Warme, vermöge der es seine Temperatur weit langfamer als die Luft ändert, verurfacht, daß es zuweilen wärmer, zuweilen kälter als die Luft ift, welche dasselbe berührt. Dieses ist vorzüglich der Fall bei den gewaltsamen Aenderungen der Atmosphäre, z. B. den Stürmen, nach Verschiedenheit der Richtung des Windes; woraus die widersprechenden Erfahrungen von Hellant und Irving fich erklären, welche der eine das Meer nach dem Sturme kälter, der andere es wärmer als die Luft gefunden haben will, ohne dass sie jedoch die Warme beider vor dem Sturme unterfucht hatten.

Die bisher angestellten Beobachtungen sind noch zu unvollständig, um etwas über das Gesetz zu bestimmen, nach welchem die Wärme in der Tiese abnimint. Aus den wenigen vollständigen Versuchen erhellet im Allgemeinen, daß die Temperatur ansangs unmerklich, nachher schneller, und dam in größerer Tiese wieder langsamer abnimmt, und zuletzt in einen constanten Wärmegrad übergeht. Die

. .

<sup>\*)</sup> Die von Hru. Horner zusammengestellten Beobachtungen nber die Wärme der Oberstäche des Meers an verschiedenen Stellen, füge ich diesem Aussatze am Endein einer Tafel bei. G.

Tiefe, in welcher fich die Temperatur nicht mehr zu ändern scheint, fängt an

| ,               | in der<br>Breite<br>von | in der<br>Tiefe<br>von | und<br>betrug | im<br>Monat   |  |
|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| in der Südsee   | 23 ° N.                 | 120 Faden              | 13,3° R.      | Juni (25° F.) |  |
| im koräifch, M. | 27 N.                   | 100                    | 14,3          | Nev.          |  |
| im atlant, Meer | 30 N.                   | 110                    | 13,5          | Juni (20 F.). |  |
| im ochotzk, M.  | 53 N.                   | 25                     | 1,5           | Aug. (15 F.)  |  |

Die eingeklammerten Zahlen zeigen die Tiefen an, wo die Warme schneller abzunehmen anfing, und möchten ungefähr die Gränze bezeichnen, wo die Mittheilung der zufälligen Wärme von obenher aufhört. Bis zu diesen Tiesen hangt die Temperatur noch von den Jahreszeiten ab; die tiefer anfangende constante Temperatur wird aber wohl mehr von den klimatischen Verschiedenheiten bestimmt. Es ift zu vermuthen, dass die im Ochotzkischen Meere beobachtete Temperatur von -1,5% die Granze der Erkaltung des Meerwassers ausmache. Auch zweisle ich nicht, dass in den wärmern Meeren noch ein geringerer Wärmegrad, als der von mir beobachtete, in noch größeren Tiefen Statt finde, obschon ich am 17 Juni 1806 die Temperatur des Meerwaffers von 140 bis 200 Faden Tiefe unverändert von 13,50 R. gefunden habe.

Dass im Meere die Kälte mit der Tiese zunimmt, hat einige Natursorscher auf die Vermuthung geführt, der Grund des Meeres müsse in sehr großen

Tiefen eine völlige Eismaffe feyn. Hierüber können nur Verfuche im großen Weltmeere entscheiden; unweit der Ufer find die Tiesen zu gering. Der Gedanke hat zwar etwas zurückschreckendes: die im Norden von Afien und Amerika beständig und tief gefrorne Erde und das unvergängliche Eis der hohen Gebirge zeigen aber doch, daß die innere Wärme des Erdballs schwerlich hinreiche Wasser flüssig zu erhalten, und dass die Temperatur an der Oberfläche desselben blos der Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die Atmosphäre, und allenfalls den chemischen Ausscheidungen der Vulkane ihre Entstehung verdanken. Allein wenn es auch mit teleologischen Principien vereinbar wäre, dass ein Eisklumpen zum Wohnorte lebender Geschöpse befimmt fey; so ist doch wohl der Salzgehalt des Mecres der Idee von einem solchen Grundeise entgegen. Da das Salz nicht mit in das Eis eingeht, so müste das füße Wasier fich vor dem Frieren von dem Salze trennen, und dann angenblicklich wegen feiner geringern specifischen Schwere in höhere und wärmere Schichten aufsteigen, noch ehe es zu Eis würde, so dass der tiefe Meeresgrund mit einer sehr concentrirten Salzauflöfung, keinesweges aber mit Eife bedeckt seyn möchte. Schon der große Druck des Wassers mus in jenen Tiefen die Bildung des Eises verhindern, bei der immer eine beträchtliche Ausdehnung des frierenden Waffers Statt findet, da bekanntlich durch mechanischen Druck, der dieses Ansdehnen verhindert (z. B. durch Einsperren in eine Bombe) das Wasser selbst in bedeutenden Kältegraden vom Gefrieren zurück gehalten wird,

Es wäre sehr zu wünselten, das künstige Seeschrer sich bemülten, mit zuverläßigen Thermometrographen in dem Atlantischen und dem füllen
Ozean, in verschiedenen Jahreszeiten und in verschiedenen Breiten die Tiesen aufznsuchen, in welchen die constante Temperatur von —1,6° R. oder
darüber, ihren Anfang nimmt. Diese Tiesen würden die Ordinaten einer Curve seyn, welche die Vertheilung der Wärme auf unserm Erdball darstellte,
und sie würde uns schneller zu einer umfassenden
Kenntnis dieses Gegenstandes verhelsen, als die
Meuge zerstreuter Thermometer - Beobachtungen,
welche seit langen Jahren auf dem sessen Lande gemacht worden sind.

Temperatur des Meerwaffers an der Oberfläche nach verschiedenen Beobachtern

Bayly (B), Forfter (F), Irving (I), King (K), Perrins (P) \*)
und Horner \*\*).

| Atlantisches Meer                             |      |              |               |        | Atlantisches Meer |            |      |                       |    |  |  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|---------------|--------|-------------------|------------|------|-----------------------|----|--|--|
| Brei der des und und te Luft Meers Beobachter |      |              |               |        | Brei<br>te        |            | des  | Mon:<br>und<br>Beobac |    |  |  |
| 1°N.                                          | ° R. | ° R.<br>22,8 | März<br>Sept. | P<br>F | 3°N.              | R.<br>23,5 | ° R. | März<br>Aug.          | PK |  |  |
| 2                                             | 24   | 22,8         | März          | P<br>B | 4                 | 23,2       | 22,3 | März<br>Mai           | P  |  |  |

e) S. Nicholfon's Journal, Juni 1804.

an) Alle ohne Buchstaben.

## Atlantisches Meer Atlantisches Meer

| Brei | Brei der |              | Mons    | it ' | Bre:  | Temp | eratur<br>, des | Monat |     |
|------|----------|--------------|---------|------|-------|------|-----------------|-------|-----|
| te   | Luft     | des<br>Meers | Beobaci | iter | te.   | Luft |                 | Beoba |     |
| -    | <u>.</u> |              | -       |      |       | !    | !               | 1     |     |
| N    | ° R.     | °R.          |         | 5    | N     | °R.  | °R.             | l     |     |
| 4°   | 20.4     | 20,2         | Sept.   | В    | 78°   | 5,4  | 3,6             | Juli  | į   |
| 5 8  | 22.3     | 21,5         | März    | P    | 81    | 0,0  | 1,8             | Aug.  | P   |
| 8    | 21.5     | 20,4         | März    | P    | I.S   | 23 5 | 22,3            | März  | B   |
| 10   | 20,4     | 19,7         | März    | P    | 1     | 21,2 | 31              | Juni  |     |
|      | 21       | 18,2         | Aug.    | K    | 11 1  | 20,6 | 19.7            | Sept. | K   |
| 12   | 19,7     | 18.7         | März    | P    | 2     | 23,2 | 32              | April | P   |
| 14   | 19.2     | 18,0         | März    | P    | 5     | 22,3 | 21,5            | April |     |
| 18   | 18,7     | 18,0         | März    | P    | 11    | 19,4 | 18,7            | Sept. | , B |
| 21   | 18,0     | 17,0         | März    | P    | 1 7 1 | 32,3 | 21,5            | April |     |
|      | 19,7     | 19,2         | Aug.    | В    | 9. 1  | 20,5 | 31              | Sept. | K   |
| 23   | 19,6     | 19.4         | Juli    | В    | 10    | 22,8 | 21,5            | April | В   |
| 25   |          | 18,5         | Juni    | -    | 12    | 21,7 | 21              | April | P   |
| 26   | 17.4     | 16,          | März    | P    | 13    | 20   | 19,5            | Mai   | В   |
|      | 18,0     | 16,7         | März    | P    | 15    | 21,5 | 19,6            | April | P   |
|      |          | 19,5         | Juni    |      | 18    | 20,5 | 19,6            | April | P   |
| 23   |          | 19,5         | Juni    |      | 20    | 18,3 | 17,6            | Sept. | В   |
| 30   |          | 15,2         | März    |      | 22    | 21,5 | 20,5            | April | ·P  |
|      |          | 18,5         | Juni    | P    | 24    | 31,6 | 20,5            | April | P   |
| 31   |          | 18,5         | Juni    |      | 25    | 21,5 | 19,6            | April | P   |
| 32   |          | 14.3         | März    |      | 1 1   |      | 17              | Sept, | F   |
| 33   |          | 13,4         | März    | P    | 26    | 15,7 | 15,7            | Mai   | В   |
|      | 17,6     | 17,3         | Juli    | K    | 28    | 16,8 | 15,6            | April | K   |
| i    | 18,7     | 17,8         | Aug.    | В    | ll i  | 18.7 | 18              | Sept. | P   |
| 34   |          | 19           | Okt.    |      | 29    | 18   | 17              | April | P   |
| 37   |          | 11           | März    | 1    | 31    | 19,6 | 19.4            | März  | В   |
| 38   |          | 19.7         | Juli    |      | 33    | 17   | 16              | April | P   |
| 39   | 16,5     | 15,7         | Juni    |      | 34    | 10   | 12              | Okt.  | В   |
|      | 16,4     | 16           | Aug.    | В    |       | 12,5 | 12,5            | Okt.  | В   |
| 43   |          | 9            | Febr.   | P    | 36    | 17   | 15,2            | April | P   |
|      | 18.9     | 176          | Juli    | В    | 1 1   | 13,7 | 11,2            | Okt.  | K   |
| 54   | 10,4     | 8,4          | Juni    | 1    | 37    | 16   | 14.3            | April | P   |
| 56   | 10 2     | 10           | Juli    | - 1  | 1     | 14.4 | 13,5            | April | P   |
|      | 14,5     | 13,5         | Aug.    | В    | 38    | 13   | 11,5            | April | P   |
| 59   | 13,3     | 11,3         | Aug.    | В    | 10    | 15   | 17              | Febr. |     |
| 60   | 8 "      | 8            | Juni    | I    | 144 1 | 14   | 12,7            | Febr. |     |
|      | 12.5     | 11 .         | Sept.   | 1    | 18    | 11   | 10,3            | Febr. |     |
| 61 . | 9,2      | 8,5          | Juli    | - 1  | 52    | 9,6  | 7,5             | Febr. |     |
| 74   |          | 1,8          | Juli    | 1    | 58    | 2,5  | 3,3             | Febr. |     |
| 75   | 15,5     | 10,2         | Sept.   | 1    | 159   | 5    | 3.7             | März. |     |

| 11 21 20 20 Miles B 59 75 6 Sept. B 21 18,9 87 20 20,7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Stidfee                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                               | Stidfee                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| 1º 19,2 20 Dec. 18 58° 677 633 ull F 20 20,7 20 Marz B 99 7,5 6 6 6,7 6,3 1 ull B 22 22,5 23 7,7 1 0,0 1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0 |                                                                 | der                                                                                                                                                                                                                                 | des                                                                                                                                                                                                                 | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d                                       | Bre te                                                                        | ei der                                                                                                                                                                                                                      | des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a u                                              | ba                                     |  |  |
| 53 8 7.4 Aug. 56 7 5.7 März 55 8 7 Ang. B 64 5 5.2 März 55 8 7 Inli K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1° 11 20 21 22 23 27 31 32 33 35 38 39 42 43 44 45 50 51 552 53 | 19,2<br>21,20,7<br>18,99<br>19,0<br>18,5<br>19,0<br>18,5<br>17,1<br>11,3<br>11,4<br>11,4<br>11,4<br>11,5<br>11,7<br>8,0<br>6,8<br>6<br>10<br>7,7<br>6<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 20<br>20<br>20<br>22<br>16.7<br>17.6<br>22<br>31<br>22.3<br>114.3<br>118.3<br>17.9<br>2.0<br>2.0<br>14.5<br>11.5<br>12.5<br>7.7<br>6.5<br>1.5<br>1.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7 | Jan. März Juni Minne Juni Nov. Nov. Nov. Sept. Febr. Okt. Juni Nov. Kobert. Juni Ko | K B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | 58°<br>59 60<br>61 65 70 S 1°<br>4 8 8 19 21 23 25 31 32 25 31 32 43 44 55 56 | 6,7<br>5,5<br>7,5<br>1,6<br>1,7<br>3,5<br>5<br>3,3<br>6<br>1,1<br>1,7<br>23,5<br>23,5<br>23,5<br>23,5<br>21,6<br>18,5<br>14,7<br>15,6<br>18,5<br>14,7<br>15,6<br>11,6<br>11,6<br>11,6<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11 | • R. 6:33 6:34.55 6:45.55 6:45.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56.55 6:56 | Juli Juli Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Ma | BKBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB |  |  |

Annal. d, Physik, B. 63, St. 3. J. 1819, St. 11.

## Atlantisches Meer || Atlantisches Meer

|          | Atlan        | thenes | Meer    |     | 1     | ******* | tutenes     |         |       |
|----------|--------------|--------|---------|-----|-------|---------|-------------|---------|-------|
|          | Temp         | eratur | Mons    | t , |       | Temp    | eratur      | Mot     | at    |
| Brei     | der          | des    | und     |     | Bre:  | der     | . des       | un      | d     |
| te       | Luft         |        | Beobacl | ter | te    | Luft.   | Meers       | Beoba   | chter |
| ••       |              |        | -       |     |       |         |             |         |       |
| -        |              | -      | -       |     | i     |         | <del></del> | 1       |       |
| N        | ° R.         | · R.   |         | 4   | N     | °R.     | ·R.         | 1       |       |
| 4°       | 20.4         | 20,2   | Sept.   | В   | 78°   | 5.4     | 3,6         | Juli    | 1     |
| 5        | 22.3         | 21.5   | Marz    | P   | 81    | 0.0     | 1.8         | Aug.    | I     |
| 8        | 21,5         | 20,4   | März    | P   | i°S   | 23 5    | 22,3        | März    | P     |
| 10       | 20.4         | 19.7   | März    | P   |       | 21,2    | 31          | Juni    | В     |
|          | 21           | 18,2   | Aug.    | K   | i i   | 20,6    | 19.7        | Sept.   | K     |
| 13       | 19.7         | 18.7   | März    | P   | .2    | 23,2    | 22          | April   | P     |
| 14       | 19.2         | 18,0   | März    | P   | 1 5 1 | 22,3    | 21.5        | April   | P     |
| 18       | 18.7         | 18.0   | März    | P   | 1 1   | 19.4    | 18,7        | Sept.   | В     |
| 21       | 18,0         | 17,0   | März    | P   | 7     | 32,3    | 21,5        | April   | 1 1   |
|          | 19.7         | 19,2   | Aug.    | B   | 9     | 20,5    | 31          | Sept.   | K     |
| 23       | 19,6         | 1 19.4 | Tuli    | В   | 10    | 22,8    | 21,5        | April   | В     |
| 25       | 19,0         | 18,5   | Tuni    | -   | 12    | 21,7    | 21          | April   | P     |
| 25<br>26 | 17,4         | 16.    | März    | P   | 13    | 20      | 19.5        | Mai     | В     |
|          | 18,0         | 16.7   | März    | P   | 15    | 21,5    | 19,6        | April   | P     |
|          | 18,0         | 19,5   | Iuni    | •   | 18    | 20,5    | 19,6        | April   | P     |
| 28       |              | 19,5   | Tuni    | - 1 | 20    | 18,3    | 17,6        | Sept.   | В     |
| 30       | !            | 15,2   | März    |     | 22    | 21,5    | 20,5        | April   | P     |
| 30       |              | 18,5   | Tuni    | P   | 24    | 21,6    | 20,5        | April   | P     |
| 31       |              | 18.5   | Iuni    | •   | 25    | 21,5    | 19,6        | April   | P     |
| 32       |              | 14,3   | März    | -   | 1 2   | 41,3    | 17          | Sept.   | F     |
| 33       |              | 13.4   | März    | P   | 26    | 15.7    | 15,7        | Mai     | B     |
| 33       |              | 17,3   | Juli    | Ŕ   | 28    | 16,8    | 15,6        | April   | K     |
|          | 17,6         | 17.8   | Aug.    | B   | 40    | 18,7    | 1 18        | Sept.   | P     |
| 34       | 18,7         | 119    | Okt.    | ь   | 20    | 18      | 17          | April   | P     |
| 37       |              | 1 11   | März    | ,   | 31    | 19,6    | 19.4        | März    | B     |
|          |              | 19.7   | Juli    | ,   | 33    |         | 16          | April   | P     |
| 38<br>39 | -/-          | 15,7   | Tuni    |     |       | 17      | 12          | Okt.    | В     |
| 39       | 16,5<br>16,4 | 16     | Aug.    | В   | 34    | 12,5    | 12.5        | Okt.    | B     |
| 43       | 10,4         |        | Febr.   | P   | 36    | 17      | 15,2        | April   | P     |
| 43       |              | 176    | foli.   | B   | 30    | 13.7    | 11,2        | Okt.    | Ŕ     |
|          | 18.9         | 8.4    | Tuni    | Ï   | l I   | 16      | 14,3        | April   | P     |
| 54<br>56 | 10,4         | 10     | full    | *   | 37    |         | 13,5        | April   | P     |
| 30       | 10 2         | 13,5   | Aug.    | В   |       | 14,4    |             | April   | P     |
|          | 14,5         |        |         | В   | 38    | 13      | 11,5        | Febr.   |       |
| 59       | 13.3         | 11,3   | Aug.    | i   | 10    | 15      | 17          | Febr.   |       |
| 00       | 8            |        | Sept,   | Î   | 144   | 14      | 12,7        | Febr.   |       |
| 61 .     | 12.5         | 11     | Juli    |     | 48    | 11      | 10,3        | Febr.   |       |
|          | 9,2          | 8,5    | Tuli    | 1   | 52    | 9,6     | 7,5         | Febr.   |       |
| 74       |              |        |         | î   | 58    | 2,5     | 3.3         | März.   |       |
| 75       | 15,5         | 10,2   | Sept.   |     | 59    | 5       | 3.7         | STRATE. |       |

#### Stidfee

| 1           | Temperatur   Monat |      |       |     | Bre      | Temp | Monat        |       |     |
|-------------|--------------------|------|-------|-----|----------|------|--------------|-------|-----|
| B rei<br>te | Luft               |      | Beoba |     | te       | Luft | des<br>Meer, | Beoba |     |
| N           | • R.               | ° R. | _     |     | N        | · R. | •R.          | -     | 93  |
| 10          | 19,2               | 20   | Dec.  | В   | 58°      | 6,7  | 6,3          | Juli  | . H |
| 11          | 21                 | 20   | Jan.  | K   | 1        | 5.5  | 6            | Sept. | В   |
| 20          | 20,7               | 20   | März  | B   | 59       | 7,5  | 4.5          | Juli  | К   |
| 21          | 18,9               | 18.7 | März  | В   | 8        | 11   | 10           | Juli  | В   |
| 22          | 22,5               | 22   | Juni  |     | 60       | 6.7  | 3.5          | Mai   | K   |
| 23          | 17                 | 16,7 | Juni  |     |          | 8    | . 6,7        | Mai   | В   |
| - 1         | 16,5               | 18,7 | Nov.  |     | II.      | 4,5  | 4            | Mai   | В   |
| 27          | 19,0               | 20,5 | Nov.  | -   | 61       | 5    | 4            | Mat   | В   |
| 3i          | 18,5               | 17,6 | Febr. | K   | 65       | 8,3  | 9,7          | Aug.  | В   |
| -           | 21                 | 21   | Sept. | - 1 | 70       | 6    | 6,5          | Sept. | B   |
| i           | 22,7               | 22,3 | Sept. | -   |          | 1,1  | 1.           | Juli  | В   |
| 32          | 13.3               | 14,3 | Febr. | В   | S        | 1,7  | 4            | Aug.  | В   |
| -           | 16                 | 18,3 | Okt.  |     | 10       | 23   | 22,3         | Mai   |     |
| 33          | 17                 | 17   | Juli  | -   | 1        | 23.5 | 23.5         | Mai . |     |
| 35          | 12,2               | 11,8 | Nov.  | В   | 4        | 23,2 | 23           | Mai   |     |
| 38          | 11,5               | 9,8  | Febr. | В   | 8        | 23.5 | 23           | Mai   | ١.  |
| 39          | 19,6               | 20   | Nov.  | . В | 19       | 22,6 | 21,2         | April | В   |
| 40          | 10                 | 14.5 | Okt.  | _   | 21       | 21,6 | 19,5         | Juni  | В   |
| 43          | 9.5                | 11   | Okt.  | В   | 23       | 21,3 | 20,5         | März  | К   |
| 43          | 11,4               | 11,5 | Juni  | В   |          | 16,4 | 17,5         | Juli  | В   |
| 44          | 11,7               | 12,5 | Febr. | В   | 25       |      | 18           | ept.  | F   |
| 45          | 8,7                | 7,9  | Febr. | В   | 1        | 15.6 | 16.8         | Ang.  | В   |
| "!          | 8,0                | 7,2  | März  | B   | 31       | 18.5 | 17           | April |     |
| - 1         |                    | 7,5  | März  | K   | 32       | 16,5 | 16.5         | April | •   |
| - 1         | 6,8                | 7,3  | Okt.  | В   | 35       | 14.7 | 12,5         | April |     |
| 46          | 6                  | 6,5  | Okt.  |     | 39       | 15,7 | 13,8         | Marz  | B   |
| 48          | 16                 | 16.5 | Sept. | - 1 | 1        | 13.5 | 12.5         | April |     |
| 50          | 7                  | 7,5  | April | B   | 43       | 11.6 | 11,4         | Jan.  | В   |
| J- 1        | 5,7                | 5,3  | April | В   | i '-     | 13   | 12,7         | März  | В   |
| - 1         | 6                  | 5,2  | Okt.  | - 1 | 44<br>55 | 11,7 | 12,4         | Febr. | В   |
| 51          | IO                 | 7    | Juli  | - 1 | 55       |      | -0.7         | Dec.  | F   |
| 52          | 8,5                | 5,5  | Joli  | į   |          |      | 10.5         | Dec.  | F   |
| 53 Ì        | 8                  | 7,4  | Aug.  |     | 56       | . ,  | 5.7          | Marz  |     |
| ~           | 6,5                | 6.3  | Aug.  |     | 57       | 7    | 5,2          | März  |     |
| 55          | 8                  | 7    | Ang.  | B   | 64       | ١ '  | 2,3          | Jan.  | F   |
| 58          | 7,5                | 7,4  | Juli  | K   | 1.       |      |              | i i   |     |

Indifches Meer

Chinefisches, Japanisches und Ochotzkisches Meer

| Brei<br>te                                                               | Temp<br>der<br>Luft                                                          | 1 des                | Monat<br>und<br>Beobachte | Bre te                                                                      |                                                                                             | eratur<br>des<br>Meers                                                   | Mon<br>und<br>Beobac                                         | ì |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 2<br>43<br>18<br>25<br>27<br>28<br>33<br>36<br>37<br>48<br>9<br>18<br>19 | a R. 21,7 22 21,5 20,2 17,7 19,4 16 19,5 14,3 13,5 13,5 0,4 3,7 23,4 24 23,8 | 22,4<br>22,4<br>22,4 | Juni                      | 6° N 10 19 19 24 20 B 43 43 46 49 53 PP | 7 P. 20,5<br>19,7<br>19,8<br>8,5<br>10<br>4<br>3<br>7,5<br>9,7,8<br>7,5<br>10<br>11<br>10,5 | o R. 20 20 18,2 18,2 18,6 7.5 4 1.3 2.6 5 10,2 7.4 6,3 3 10,6 11 10 10,3 | Febr.<br>Febr.<br>Febr.<br>Nov.<br>Mai<br>Mai<br>Mai<br>Aug. | 1 |

# Entdeckung neuer Alkalien unter den Giften des Pflanzenreichs.

Die Entdeckung eines alkalischen Körpers in dem Opium, auf welchem die narkotischen und betäubenden Wirkungen dieses mächtigen Heilmittels und Giftes größstentheils beruhen, die wir dem Dr. Serturner, Pharmaceuten zu Einbeck im Hannöverschen, verdanken, hat bei den Chemikern und noch mehr bei den Pharmaceuten mit Recht ein großes Interesse erregt. Diesen Annalen der Physik, deren Januarheft 1817 Hrn. Serturner's erneuerte Untersuchungen in das Publikum gebracht hat, und in denen ich späterhin die beftätigenden und berichtigenden Auffätze der HH. Gay-Luffac. Robiquet, Sertürner und Choulant über das Sertürner'sche Morphium und die Mekonfäure den Lefern mitgetheilt habe. kommt es, wie es mir scheint, zu, den Fortgang der Entdeckung im Ange zu behalten und die Materie nicht fallen zu laffen. Die Auffätze, welche ich hier zusammenstelle, find dazu bestimmt. dem Lefer das Neue kurz und deutlich zu berichten, welches der Pleifs pharmaceutischer Chemiker in den beiden verfloffenen Jahren hierin gebracht hat. - Gleich anfangs hatte Hr. Gay-Luffac den Gedanken geaußert (Ann. 1817 Juli B. 56 S. 330 ) höchst wahrscheinlich würden sich unter den Gilten des Pflanzenreichs und des Thierreichs noch mehrere neue alkalische Körper finden, da die mehrsten diefer Gifte fich durch alkalische

Eigenschaften auszeichneten, und diese Körper würden hinfüre eine fehr verschiedenen Pflanzen angehörende Gattung ausmachen. Diese Vorauslagung des ausgezeichneten Naturkundigen ift in diesen wenigen Jahren schon in Erfüllung gegangen, wie die gut durchgeführten Untersuchungen Parifer Pharmaceuten über einige mächtige Gifte des Pftanzenreichs bezeugen, welche ich meinen Lesern hier um so mehr vorlege, da die Kenntnis derselben den Naturforscher und Arzt nicht weniger als den Chemiker intereffirt, und die Unterfuchungen allgemein verständlich und in ihren Refultaten anziehend find. - Was ich bei jener Gelegenheit bemerkte, fey mir erlanbt, hier noch ein Mal zu erinnern. Da die Endfylbe ium Metalle charakterifirt, fo ift Morphium kein fchicklicher Name; ihn hat daher Hr. Gay-Luffac in Morphine verwandelt, und nach feinem Beispiele bedient man fich jetzt in der französischen chemischen Kunftsprache der Endsylbe ine. um die alkalischen Pflanzenkörper zu benennen, von denen man immer mehrere kennen lernt, zum Beispiel Strychnine, Brucine. Da aber diese Endsylbe von Hrn. Davy schon für die Chlorine. Iodine und ähnliche Körper in Besitz genommen worden, so habe ich vorgeschlagen, im Deutschen diesen alkalischen Pflanzenkörpern das Sachgeschlecht (gleich dem Kall, Natron und Ammoniak) und die Endfylbe in als charakteristische Bezeichnung zu geben, und ich nenne fie das Morphin, das Strychnin, das Brucin. Ich wünsche darin Nahfolge, da Uebereinstimmung in der chemischen Bezeichnung und Erleichterung des Gedächtnisses durch fie von nicht geringer Wichtigkeit ift, für den Kenner nicht minder als für den, der die Wiffenschaft erft zu erlernen hat. Gilbert.

ng, zu=Aden cum - Bohre

#### III.

Ueber das Strychnin, ein neues in der Ignaz-Bohne und der Brechnufs entdecktes Pflanzen-Alkali

von Pelletien und Caventou, Pharmac, in Paris.

(Eine Vorlef, in d. Parif. Akad. geh. d. 11 Dec. 1818.)

Frei ausgezogen, von Gilbert.

Linné war der Meinung, die zu einerlai Familie, und also noch mehr zu einerlei Gattung, gehöreng den Pflanzen hatten salt immer ahnliche streichen niche Kräfte; und dieses ist noch jetzt die Meinung unserer vorzüglichsten Botaniker. Solche ahnliche Kräfte müssen, dachten die Verfasser, von einerlei unmittelbaren Besandtheilen herkommen, und sie unternahmen, um dieses darzuthun, chemische Untersuchungen der wirksamsten Pflanzenkörper innter den Heilmitteln,

Zu den allerwirksamsten gehören mehrere Arten des Geschlechts Strychnos \*), besenders Strychnos nux vomica \*\*) und Strychnos igna-

<sup>\*)</sup> Von franzöfischen Naturforschern Vom itiers genannt. G.

<sup>. \*\*)</sup> Ein im südlichen Hindostan und auf Ceylon einheimischer fehr großer Baum, desen den Aprikasen ühnliche Früchte

tia .). Die Wirkungen der Saamenkerne diefer beiden Pflanzen - Arten (Brechnuss oder Krähenauge, und Ignaz - Bohne) haben in den letzten Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzte auf fich gezogen und zu mehreren gelehrten Abhandlungen Stoff gegeben belonders die erstern ; denn Ignaz-Bohnen waren zu schwer zu erhalten. Von der Brechnus haben Desportes und Braconnot Analysen gegeben, welche wenig von einander abweichen; die Ignaz -Boline war aber bisher noch nie zerlegt worden. "Wir hatten uns, fagen die Verfasser, eine hinreichende Menge von diesen Samenkernen verschafft, und es ist uns während unserer Arbeit über sie gelungen, das wirksame Princip derselben und der andern giftigen Strychnos-Arten einzeln darzustellen. Wir haben es in kryftallinischer Gestalt, voll-

in ihrem Fleische 8 bis 10, platten Knöpfen ähnliche Saamenkerne, die sogenannten Krahenaugen oder Brechnüffe, ein bekanntes Gift, enthälten. G.

<sup>5)</sup> Ein in den Philippinen einheimischer kriechender Baum, mit holzigem Stamm, von Armes dicke, Ignatia amara, Bitter J. Jenatbaum, is den Philippinen Cantara genanat, dessen Blütten denen der Granatäpfel äbnlich find, und in dedlien langlich runder hirnensfornigen Frucht von der Größe einer Melone, in dem gelt bitterlichem Marke gegen ao große Samenkerne liegen, die beim Trocknen schwankerne liegen, die beim Trocknen schwankerne und St. Ignazbohnen, oder Frieberbohnen, und von den Einwohnen die Bohne Igosur der Manang genannt, und von ihnen gegen fast alle Krankheiten gebraucht werden. G.

kommen weiß, und mit ellen Kennzeichen eines reinen und ganz besonderen Körpers erhalten, dem die charakteristische Eigenschaft der Salzbasen zukömmt, und der das Vermögen die Säuren zu fättigen und fich mit ihnen zu wahren Neutralfalzen. welche auflöslich, durchfichtig und kryftallifirbar find, zu verbinden besitzt. Angespornt durch diefen Erfolg unternahmen wir eine neue Zerlegung der Brechnuss, und bald fanden wir auch in ihr das alkalische Princip der Ignaz - Bolme; es bildet in ihr in Verbindung mit einer Säure und einem färbenden Stoffe das gelbe bittere Princip der HH. Desportes und Braconnot. Es ist endlich auch in dem fogenannten Schlangenholze vorhanden, welches nach den Naturforschern einer Strychnos-Art, nämlich Strychnos colubrina, angeliört" \*).

Durch die Gegenwart in drei Arten desseben Planzen-Geschlechts glauben sich die Versaller berechtigt, den Namen ihres neuen alkalischen Körpers von dem Namen dieses Planzen-Geschlechts zu entlehnen, und ihn Strychnin (Strichnine) zu nennen. "Wir hatten zwar ansangs, fügen sie hinzu, den Namen Vauqueline in Vorschlag gebracht, zu Ehren des berühmten Chemikers, der zuerst ein organisches Alkali (aleali organique!) wahrgenom-

<sup>\*)</sup> Und zwar ilt es die holzige Wurzel diefes auf der Infel Timor wachfenden Baums, der eine viel kleinere Art von Brechnufs, als die gewöhnliche trägt. Gilb.

men hat \*), gaben aber diesen Namen der Bemerkung zu Folge auf, den die Commissaie der Akademie uns machten, dass ein allgemein verehrter Name nicht auf ein schädliches Princip übertragen werden müße."

) Die Verff, heziehen fich hierbei auf die Untersuchungen, welche Hr. Vauquelin über die Daphne alpina vor einigen Jahren angestellt hat, um den scharfen, atzeuden Stoff, der fich in der Rinde diefer Art des Seidelbaffes oder Kellerbalfes findet, einzeln darzuftellen und kennen zu lernen ( Ann. de chim. 1812 t. 84). Hrn. Vauquelin's Entdeckungen in der Chemie find indels fo ashlreich und gnt begründet, dass er der kleinen Glorie wohl nicht bedarf, die man ihm zuwenden will, der Erfte gewesen zu feyn, welch r in einem unmittelbaren Bestandtheile von Pflanzen ein neues Alkali erkannt habe. Er hatte bemeskt, das das fcharfe Princip des Seidelbaftes beim Deftilliren mit dem Alkohol nicht übereine . wohl aber ganz mit dem Waller, dellen bitteru Geschmack er 24 Stunden lang im Munde behielt; und dass dieses Waffer die von einer Saure geröthete Lakmustinktur wieder blan machte, den Veilchenfast aber doch nicht grunte. und dass es mit effigsaurem Blei einen weißen wie Seide glansenden, und mit fehwefelfaurem Kupfer einen grünlich-weißen flockigen Niederschlag gab, mit Kalk - und Baryt - Wasser aber fich nicht einmal trübte: "Sind es einige Spuren von Ammoniak in dem Waller, fiigte Ur, Vanquelin hinau, die diele Wirkungen hervorbringen, oder ware es die fcharfe Materie felbft? ich bin ziemlich geneigt das Letztere au glauben." Eine Aensterung dieser Art, und die Entdechung oder Nachweisung eines neuen Alkelis unter den unmittelbaren Beftandtheilen einer Pflanze, febeinen doch zwei febr verfeliedene Sachen zu feyn. Gilb.

#### Darstellung des Strychnin.

Ignaz - Bohnen zerrafpelt (znm Zerftofsen find Se zu hornartig und haben zu vieles Fett) in einem mit einem Sicherungs - Ventil versehenen Dampf-Digeftor der Einwirkung von Schwefel-Aether ausgesetzt, geben eine Art von Butter oder von dicklichem Ochl, das etwas grünlich, und wenn es ge-Schmelzt wird, durchfichtig ift, und auf die thieri-Sche Oekonomie die der Ignaz - Bohne eigenthümliche Wirkung besitzt, den Starrkrampf (tenanus) zu erregen und dadurch zu tödten. - Um aus den mit Aether extrahirten Ignaz - Bohnen alles im Alkohol Auflösliche auszuziehen, war vielmaliges Kochen mit Alkohol nöthig und zweimaliges Filtriren der geiftigen Auflöfung, das erste Mal kochend heifs um fie von der Masse der Ignaz-Bohnen zu sondern, das zweite Mal kalt um eine kleine während des Erkaltens fich abscheidende Menge Wachs von ihr zu trennen. Nach dem Abdeftilliren des Alkohols blieb ein gelblich - brauner, fehr bitterer, im Wasser und im Alkohol auslöslicher Rückstand, der noch lebhafter und heftiger auf die thierische Oekonomie als der fettige Körper wirkte.

Bis hierher waren die Verff. denfelben Weg als die HH, Desportes und Braconnot bei ihren Zerlegungen der Brechnufs gegangen, auf dem diese Chemiker ebenfalls einen sehr giftigen, fettigen Körper, und einen nicht minder wirkfanen gelblich-braunen, sehr bittern Körper erhalten hatten. Von hier an aber nahmen fie in ihrer Analyse einen andern Weg.

Die Ueberzeugung, es könnten zwei fo verschiedene Körper nicht beide für fich eine so ausgezeichnete Eigenschaft besitzen, es möchten daher wohl die giftigen Wirkungen des gelblich-brannen, fehr bitteren Körpers nur von einem Antheile Fett, das er zurückhält, herrühren, bestimmten sie, vor allen Dingen diesen Körper zu reinigen. Allein es liess fich davou nur sehr wenig Fett noch trennen, und ferneres Behandeln desselben mit Wasser, Alkohol, Aether, Salzen, und Metalloxyden führte fie auch zu nichts. Als sie aber ätzende Kalilauge in eine ziemlich concentrirte Auflöfung dieses braunen, bitteren Körpers goffen, erhielten fie auf der Stelle einen ansehnlichen, in kaltem Wasser nicht auslöslichen Niederschlag, der nach dem Waschen und Trocknen weiß und krystallinisch erschien, und wo möglich noch bitterer als zuvor war. Aller Farbestoff blieb in der Auflöfung zurück, und zugleich eine Saure, von der weiterhin die Rede feyn wird.

Der so erhaltene weiße Körper stellte die blaue Farbe der durch Säuren gerötheten blauen Pslanzenfäste wieder her, und doch war es unmöglich in dem Wasser, womit er zuletzt gewaschen worden war, Spuren von Kali zu entdecken. Um völlig sicher zu seyn, daß diese alkalische Wirkung ihm selbst eigen sey, versuchten die Verst. Ihn unittelst recht reiner Magnessa zu erhalten, mit der sie einige Gramme-des gelblich-braunen bitteren Körpers

einige Minuten lang kochten. Die Magnefia und der kryfiallinische bittere Körper blieben, als nach dem Erkalten filtrirt und er mit kaltem Wasser hinlänglich gewaschen worden war, weis auf dem Filtrum zurück '), und bei der großen Auslöslichkeit des letztern in Alkohol war es leicht, ihn mittelst Alkohols von der Magnesia zu scheiden; ein Versahren, bei dem man ihn in einem Zustande großer Reinheit erhält. Und auch so dargestellt zeigte er die alkalischen Eigenschaften sehr bestimmt.

Durch die furchtbar machtigen Wirkungen diefes Körpers auf die thierische Oekonomie, wurden die Verss, bald darauf gesührt, dass er das wahre

<sup>\*)</sup> Das kalte Waffer der Waschen führt allen fürhenden Stoff der Ignaz - Bohne mit fort, und enthält außerdem noch eine · kleine Menge Strychnin und etwas von der Saure, welche in der Ignaz - Bohne mit dem Strychnin verbunden ift; die größte Menge diefer Saure bleibt aber an einen Ueberschus von Maguefia gebunden auf dem Filtrum zurnek. Den färbenden Stoff von dem letzten Autheil des Strychnin und des Maguefia - Salzes zu befreien ift kaum möglich; durch Abdampfen bis zur Trockenheit und Wiederauflosen in fchwachem Alkohol, last er fich indes doch rein genug erhalten, daß man feine Eigenschaften, die wenig Intereffantes haben, erkennen kann. Er ift im Waffer und Alkohol auflöslich; Sauren schwächen seine Farbe, Alkalien erhöhen fie; elligsaures Blei fallt ihn; zu Thonerde hat er uur wenig Verwandtschaft. Er unterscheidet fich also nach altem diesem nur fehr wenig von dem gelben Farbestoffe, der fich in den mehrften Pflanzen findet. Von der eigenthumlichen Saure der Iguez - Bohne fiche die nächft - folgende Anmerkung. Gilb.

Gift der Ignaz - Bohne fey. In der That fanden fie, das beim Auflösen des settigen butterartigen Befandtheils der Ignaz - Bohne in kaltem Alkohol, eine gewise Menge des krystallischen Körpers zurück blieb; und es gelang ihnen durch langes Kechen des Fettes in Waser, das sie mit Salzsure versetzt hatten, auch den letzten Antheil des ulkalischen Körpers fortzunehmen, da denn das Fett keine Wirkfankeit auf den thierischen Körper mehr zeigte.

Dieser weiße, krystallinische, sehr bittere und alkalische Körper der St. Ignaz - Behue ist das Strychnin der HH. Pelletier und Caventou.

Sie haben es auf demfelben Wege auch auch aus Brechnuss dargestellt; doch erhält man hier das Strychnin nicht weiß und krystallinisch, sondern farbig, pechartig, fich krümelnd, und so schwer zu erkennen, daß sie bekennen, es wärde auch ihnen, wie den HH. Desportes und Braconnot, entgaigen feyn, hätten fie es nicht schon durch ihre Arbeiten über die Ignaz - Bohne kennen gelernt, Eine grose Menge des fettigen Körpers vertinreinigt dieses Strychnin der Brechnuss, Der wohlfeilste und schnellste Weg das Strychnin aus der Brechnuss rein zu erhalten, ist, den mit Alkohol gemachten Extract aus der Brechnus in Wasser aufzulösen, und der Auflöfung bafisches effigsaures Blei zuzusetzen, bis kein Niederschlag weiter erfolgt, Das Bleioxyd schlägt die Saure, an welche das Strychnin gebunden ift, nieder, und zugleich den fettigen Körper, den größten Theil des färbenden Körpers, und das Gummi, welche in

dem geistigen Extracte aus der Brechnuss enthalten find, und last blos das Strychnin mit Esfigsaure verbunden in der Auflösung zurück, und etwas vom farbigen Körper, manchmal wohl auch einen Ueberschuss von estigsaurem Blei, welches letztere man durch Schwefel - Wallerstoff und Filtriren abscheidet.' Das esligsaure Strychnin aber zersetzt man durch Kochen mit Magnelia, wobei das Strychnin niederfällt. Um dieses ganz rein zu haben, muss man es mit kaltem Wasser waschen, dann, um alle Magnefia abzuscheiden, es in Wasser auflösen, und endlich den Alkohol abdampfen. Gefetzt, es wäre noch nicht vollkommen weiß, so braucht man es nur noch einmal in Efligfaure oder in Salzsaure aufzulösen und mit Magnesia niederzuschlagen; ein Verfahren, das die Verff, einschlagen mußten, um das Strychnin aus dem Schlangenholze (Strychnos colubrina) rein zu erhalten.

Die Verff. haben aus 1 Kilogramm (2 Pfund) St. Ignaz-Bohnen nicht mehr als 12 Gramme, und aus einer gleichen Menge Brechnüffe nur 4 Gramme vollkommen reines Strychnin erhalten. Wahrfcheinlich fey, bemerken fie, mehr vorhanden, man verliere aber in den vielen Operationer, denen nian das Strychnin unterwerfen muß, um es einzeln und rein darzustellen, beträchtlich viel ').

175 MI Comp

<sup>\*)</sup> In alleu drei Strychnos-Arten ift das Strychnin an einer eigenthümliche Säure gebunden, und im Zustande eines sauren Salzes vorhanden; es gehört aber so wenig Säure dazu,

### [ 296 ]

### Eigenschaften des Strychnin.

Ueberläßt man eine mit etwas Wasser versetzte Anslösung des Strychnin in Alkohol dem Krystallis-

diele Bafis zu lättigen, dass man fich doch kaum eine merkbare Menge jener Saure zu verschaffen versung. Um fie zu erlangen, mus man die Magnefia (S. 293 Aum.), nachdem man fie anf dem Filtrum, durch Waschen mit kaltem Wasfer von allem Farbestoff befreit hat, in einer großen Menge defiillirten Wassers kochen. Dieses loft das Magneba - Salz auf. Setzt man nach hinlängliehen Concentriren durch Abdampfeu, der Auffolung effigfaures Blei zu, fo fällt das Bleioxyd mit der Saure der Ignaz - Bobne au Boden. Das Blea lafet fich durch Schwefel - Wafferftoffgas fortschaffen, und dampft suan dann die Flüssigkeit bis zur Houigdicke ab , fo erhalt man eine etwas farbige Saure, welche einige Achnlichkeit mit der Aepfelsaure hat, fich jedoch in mehreren Beziehungen von ihr unterscheidet. Sie krystallifirt in kleinen harten, körnigen Kryftallen, ift in Waffer und in Alkohol fehr auflöslich, fehmeckt fauer und fehr flyptisch, und verbindet fich mit den alkalischen und erdigen Basen zu Salzen, die in Waffer und in Alkohol aufföslich find. Das Baryıfalz ift fehr auflöslich, kryftallifirt aber fehwerund pilzartig; das vollkommen neutrale Ammoniakfelt girbt keinen Niederschlag mit Silber - , Quecksilber - und Eisen - Auslöfungen, macht aber Kupfer - Auflöfungen fogleich grun und bringt allmahlig aus jhnen ein gruntich weißer, im Waffer fehr wonig auflösliches Salz zum Vorschein; und dieses Verhalten zu den Kupfer - Auflüsungen scheint das charaktersitische Merkmal der Saure der Strychnos zu feyn. Sie nähert fich dadurch der Mekonfaure, unterscheidet fich aber durch ihr Verhalten zu den Eifen - Sulzen wefentlich von ihr, indem fie fie nicht rothet. Die Verff, fahlugen für diele neue

ren, so erhält man es in kleinen, sast mikroskopischlen 4feitigen Säulen, die mit 4 Flächen zugespitzt

Pflanzensiare, wenn sie fich bestäugt, nach dem Malayischen Namen der Ignaz-Bohne, die Benennung Igasur-Säure (acide igasurigus) vor. Die drei untersuchten Körper enthalten das Strychnin im Zustaude fauren igasursuren. Strychnins (igasurate de strychnine).

Hat man aus der Masse der zerraspelten Ignaz - Bohnen alles in Aether und in Alkohol auflösliche vollständig ausgezogen, und gielst kaltes Walfer auf den Rückstand, fo schwellt dieser zu einem bedentend größern Ranm auf, das Waffer findet fich mit einer ansehnlichen Menge Gummi beladen, und wenn man den Rückstand durch mehrmaliges Waschen mit kaltem Wasser von allem Gummi, und durch Kochen mit Waller von ein wenig Starke befreit hat, bleibt ein im kochenden Waller unauflöslicher, in Salafaure auflöslicher, wie gallertartiger Körper zurück, der alle Charaktere des Bafforin hat. Nachdem auch fie wegeschafft worden. bleibt nichts zurück als einige holzartige Fasern. Sieht man alfo von den Theilen ab, welche beim Einäschern der Ignaz-Bohne als Afche zurückbleiben, kaum ander des Gewichts derfelben betragen, und nichts als kohlenfauren Kalk und Chlorin - Kali enthalten, fo find in der Ignaz -Bohne folgende Körper enthalten : Igafurfaures Strychnin, etwas Wachs, ein festes Ochl , ein gelber Farbestaff, Gummi. Stärke, Bafforin und Pflanzenfafer. - Die Brechnufe giebt dieselben Producte, doch in einem verschiedenen Verhältniffe, als die Ignaz-Bohne; des Strychninfalzes ift in ihr weniger , des festen Oehls und des Farbestoffs nach Verhältnife mchr. - Das Schlangenholz ist noch reicher an fettigem Bestandtheil und gelbem Farbestoff, enthält aber des Strychninfalzes weniger, und weder Bafforin, noch Stärke, defto mehr aber Holzsafern.

find; übereiltes Krystallisiren giebt dasselbe weiß und körnig.

Das Strychnin verändert fich nicht an der Luft.

— Es ist ohne Geruch; hat aber einen unerträglich bitteren Geschmack, und einen Nachgeschmack
wie gewisse Metallsalze. — Auf die thierischen Körper wirkt es auf das heftigste, wovon am Ende dieser
Arbeit die Rede seyn wird.

Das Verhalten des Strychnin beim Erhitzen ift Folgendes: Es fehmelzt nicht eher als bis es fielt zerfetzt und verkohlt; dieses geschah aber schon in der Hitze, in welcher sette Oelle kochen (512 bis 515° C.), als die Versasser es dieser Temperatur in Glasröhren unterwarsen, um es völlig wassersten unterwarsen, um es völlig wassersten von den Schwelts es auf, wird schwarz und läst unter Entweichen der gewöhnlichen Produkte eine sehr voluminöse Kohle zuräck. Hr. Gay-Lussassis, wie die Verss. Isagen, mit einer genauen Analyse des Morphin beschäftigt, und wird auch das Mischungs-Verhaltmis des Strychnin bestimmen.

Èinen fo starken Getchmack das Strychnin auch hat, fo ist es doch im Wasser fast unausösich, indem, nm 1 Gwthl aufzulösen, 6667 Gwthle Wasser von 10° C.Wärme, und 2500 Gwthle kochendes Wasser erfordert werden. (100 Gramme Wasser von 10° C. lösen nämlich 0,015 Gr., und von 100° C. 0,04 Gr. Strychnin auf.) Und doch kann man die Auflöfung in kaltem Wasser noch mit dem Hundertsachen ihres

Gewichtes Walfer verdünnen, ohne daß sie aufhört einen sehr bemerkbaren Geschmack zu haben.

Das Strychnin verbindet fich mit den Säuren und bildet mit ihnen Neutral/alze. Diese ist ihr vornehmster Charakter. Alle Salze des Strychnin sind von einer ausnehmenden Bitterkeit; ihre Auflöfungen werden von allen aussisichen Salzbasen unter augenblicklichem Niederfallen des Strychnin zersetzt; und concentrirte Salpetersäure, welche man auf Strychnin - Salze gießst, wird von ihnen augenblicklich blutroth gesärbt, und nachher, wenn die Säure in Ueberschuss vorhanden ist, gelb.

Das schwefelsaure Strychnin löset fich in nicht ganz 10 Theilen kaltem und in etwas weniger kochendem Waller auf, und kryftallisirt beim Erkalten, und besser noch durch freywilliges Verdunsten. Ist das Salz völlig neutral, so find die Krystalle kleine Würfel; überschüssige Säure macht es in seinen Nadeln anschießen. Die Krystalle find luftbeständig und verlieren höchstens etwas an Durchsichtigkeit an der Luft. Im Marienbade erhitzt werden sie undurchfichtig, ohne an Gewicht merklich zu verlieren; in höherer Hitze zergehen sie in das wenige Wasser, welches sie zu enthalten scheinen, und schmelzen dann völlig, wobei sie 0,03 ihres Gewichts verlieren; in noch größerer Hitze zersetzen und verkohlen sie sich. Verdünnte Schwefelsaure, in welcher der Analyse zu Folge o,1138 Gramme wahrer Schwefelfäure enthalten waren, erforderte 1,1400 Gr.

Annal, d. Physik, B. 63. St. 5. J. 1819. St. 11.

Strychnin um neutralifiet zu werden, und nachdem das entsfandene schweselsaure Strychnin beim Trocknen bis zum Schmelzpunkt erhitzt worden war, wog es 1,200 Cr. Der Ausfall von 0,0558 Gr. rührte vom Wasser in welches das Strychnin erst beim Schmelzen verließ. Also enthält das schweselsfaure Strychnin

Schwefelliure 0,1138 Gr. oder 9,500 Gwthle Strychnin 1,0862 - 90,500 -

Satzfaures Strychnin ist aus Salzsture und Strychnin sehr leicht zu erhalten. Es ist ein noch leichter aussösliches Neutrassalz als das vorige; krystallisirt in sehr seinen, zitzensörmig zusammengelusnsten Nadeln, welche 4seitig zu seyn scheinen und an der Lust undurchsichtig werden; und lässt bis zu dem Punkt erhitzt, dass die Basis sich zersetzt, die Salzsture entweichen.

Phosphorfaures Strychnin ist ein auslösliches, vollkommen krystallistrbares Salz, das in sehr deutlichen 4 seitigen Saulen auschießt. Vollkommen neutral läste es sich nur durch doppelte Zersetzung erhalten, sonst ist die Auslöung immer überschäßig sauer, und so krystallistrt sie auch am besten.

Um falpeterfaures Strychnin zu erhalten, muß man fehr, verdünnte Salpeterfäure nehmen, ihr mehr Strychnin zusetzen als zum Sättigen nöthig ist, sie erhitzen und siltriren, und die farbenlose Auflöfung gehörig abrauchen. Sie kryssallisit in Nadeln von Perlmutterglanz, die fich Büschel- und Stern-förmig zusammen häusen. Dieses Salz ist im kochenden Waster weit ausseilscher als im kalten, ausnehmend bitter, und von noch unschlitigerer Wirkung
auf den thierischen Körper, als das reine Strychmin.
Im Alkohol löstes sich ein wenig, im Aether gar nicht
aus. Setzt man einer Ausseung en eutralen Salzes
einige Tropsen sehr verdännter Salpetersaure zn, so
erhalt man noch viel seinere nadelförmige Krystalle,
welche saures supetersaures Strychmin zu seyn scheinen, und beim Trocknen rosenroth werden. In einer Hitze, wenig höher als die des kochenden Wassers wird das salpetersaure Strychnin gelb, zersetzt
sich dann und verkohlt sich unter Aufblähen und
unter ühnlichem Verpussen als der Salpeter.

Ganz anders ift der Erfolg, wenn man concentrirte oder nur wenig verdünnte Salpetersture auf Strychnin gießt. Das Strychnin wird dann augenblicklich amarantroth, gleich darauf blutfarben, und dann immer mehr und mehr gelb und zuletzt grünlich, welches die umgekehrte Folge der farbigen Ringe dritter Ordnung ist. Die Salpetersture fürbt fich eben so, indem sie das Strychnin auslöst. Während dieser Wirkung verbreitet sich ein sehr ausfallender Geruch nach Salpetergas, wenn man mit einer etwas größern Menge operirt. — Dieselbe Farbenveränderung bringt concentrirte Salpetersture in den Strychnin-Salzen hervor, nur dass hier das Roth viel lebhaster und dauernder ist, und mehr Salpetersture nöthig ist, um es in Gelb übergehen zu ma-

chen. — Die Warme befördert sehr diese Wirkung, und Salpetersaue, die sehen zu verdannt ist, um sie kalt hervor zu bringen, röthet oft noch erhitzt das Strychnin ').

Kali bringt in einem durch Salpeterfähre roth gefärbten Strychnin-Salze, wenn die Flüssigkeiten hinlänglich concentrirt find, einen orangefarbenen Niederschlag hervor, der fich in einer größern Menge Wasser auslöft. Das Strychnin ist in diesem farbigen Zustande noch alkalisch und hat zwar ein etwas geringeres Vermögen Säuren zu fättigen als zuvor, bringt aber doch noch mit allen, felbst mit den schwächsten Pflanzensäuren Salze hervor, und zwar rothe. Hat man Magnefia Statt des Kalis genommen, so behält man das farbige Strychnin in der Auflöfung, und dampft man diese nach dem Filtriren bis zur Syrupdicke ab, so gesteht sie beim Erkalten zu einer körnigen Masse, welche aus salpetersaurer Magnefia und dem veränderten Strychnin besteht. - Aus gelben Strychninfalzen, wie fie durch längere Einwirkung der Salpeterläure entstehen, erhält man auf diese Weise mittelst der Magnesia ein noch viel Schwächer - alkalisches, aber sehr auflösliches, modi-

<sup>\*)</sup> Das Strychnin, und noch mehr die Strychnin - Salze find diesem zu. Folge vortressliche Rengenien aus Salpetersture und auf salpetersaure Salze. Vermuthet man in Salz etwas von einem salpetersauren Salze, so vermenge man es mit ein wenig Strychnin, und gieße, concentrirte Schweselsture darzust. Sie (und so such die Salzsaure) entbindet sogleich die Salpetersfuren und diese rötter das Strychnin.

fieiries Strychnin, welches mit der Saure gelbe Salze bildet. Je mehr man verhältnißmäßig der Salpeterfaure auf das weiße Strychninsalz gebracht hat, deftie dunkler gelb wird das Salz, endlich selbst grünlich, und man muß eine außerordentlich große Menge Salpetersaure nehmen, wenn die Farbe der Salze ganz verschwinden soll. Dampst man die Plüßigkeit bis zur Trockne ab, so entzündet sie sich in dem Augenblicke, wenn die Masse siest sich in dem Augenblicke, wenn die Masse siest sich siest sie ist, so sindet man in ihr eine Saure, welche die Verst. für Sauerkleeßaure nehmen.!

Die Salpetersture schwächt also durch ihr Einwirken auf Strychnin die alkalische Kraft deseben immer mehr, und es ließe sieh wahrscheinlich auf diese Weise eine ganze Reihe von solchen künstlichen Alkalien erhalten, eins immer schwächer alkalisch als das andere, endlich heutral, und selbst sauer: Merkwürdig ist es, das hierbei zugleich mit der Alkalität auch die Bitterkeit und die giftige Eigenschaft des Strychnin allmählig bis zum gänzlichen Verschwieden geschwächt werden, wie die weiterlin solgenden physiologischen Versiche beweisen. "Auf welche Art wirkt hierbei die Salpetersture? ge-Verhieht es durch Zustähren von Sauerstoff, oder durch Entziehen von Wasserstoff?

Schwefel-Wassersloff entstrbt die rothen Strychnin-Verbindungen auf der Stelle, nicht aber die gelben, und macht jene vollkommen weiß, wenn sie kein gelbes Strychnin-Salz eingemengt enthalten.

Ist freie Salpetersaure in der auf diese Weise entfarba ten Auflösung einer rothen Strychnin-Verbindung, so reicht blosses Ethitzen hin ihr die rothe Farbe wieder zu geben, indem der überflüslige Schwefel-Wallerstoff durch die Hitze vertrieben wird, und dann neue Einwirkung der Salpeterläure Statt findet. - Erstes sulssaures Zinn, welches man in eine rothe Strychnin - Auflöfung giefst, macht das Roth verschwinden, Salpetersaure bringt es wieder hervor; eine zweite Menge erstes salzsaures Zinn macht es wieder verschwinden, Salpetersaure dann ein zweites Mahl wieder erscheinen, und so ferner, bis endlich die Salpeterfäure es in ein gelbes Strychninfalz verwandelt hat, dessen Farbe die salzsaure Zinnauflolung nicht ganz verschwinden macht. - Eine Auflölung grunen schwefelfauren Eisens und auch schweslige Saure wirken auf eine ähnliche, doch minder ausgezeichnete Weise.

Da sich in den drei letzten Fällen nicht annehmen läst, das dem Strychnin Wassersteff abgetreten werde, so glauben die Verst. sich berechtigt das Strychnin in dem Zussande, in welchem es sich in seinen rothen Verbindungen besindet, als ein erstes Strychnin-Osyd zu betrachten. Dass es in den gelben Salzen als ein zweites Strychnin-Oxyd vorhanden sey, dafür bekennen sie weniger Gründe zu haben und haupstächlich nur die Analogie '),

<sup>\*) &</sup>quot;Aehnliche Erscheinungen, sagen fie in einer Aumerkung, haben wir an dem Morphip beobschtet, dieses wurde nas

Kohlenfaures Strychnin ist basisch, lasst sich durch doppelte Zersetzung und durch Durchtreiben von kohlensauren Gas durch Waster, worin man Strychnin zerrührt hat, erhalten, und setzt sich als ein slockiges Magma und in körnigen Krystallen ab. In reinem Waster ist es wenig, in kohlensaurem Waster gut auslöslich.

Effigliuse, Sauerkleefäure und Weinsteinsture bilden mit dem Strychnin neutrale Salze, die lehr auflöslich find und me... oder minder regelmäßig krystallistren, am leichtesten, wenn sie Ueberschuss an Sture haben. Das neutrale effigsaure Strychnin ist sehr auflöslich und krystallistrt schwer. Die alkalischen Salze dieser Sturen geben mit den Strychninsalzen der Mineralsturen komen Niederschlag.

Blauftoff Wasserflofffäure (Blausaure) löset das Strychnin vollkommen auf, und giebt damit Kryfulle, deren Gestalt sich nicht bestimmen lässt. Die Auslicfung lässt sich bis zur Trocknifs abrauchen, ohne das das blausaure Strychnin sich zersetzt, indem es in Wasser aussesar bleibt und mit Ausstaugen schwesselsauren Eisens sehr dunkelblaue Niederschläge giebt.

hier aber au weit führen; überdem beschäftigt sich einer unfereit Peunde mit diesem Kürper bestonden; — Hr. Dr. Serchfürwer in Einbeck twar alle, indem er in seinen Abbandlungen in diesen Annalen von zwei Morphin - Ozyden redete, olme diese dools zu kennen, noch glicklicher, als bei seiner Behaupung einer alkalischen Beschaffendis des Morphin. G. Schwefel und Strychnin, welche man mit einander in destillirtem Wasler kocht, verändern sich
nicht, nur daß das Strychnin sich im Wasser auflösst. Versucht man es sie zusammen zu schauelzen,
so zersetzt sich das Strychnin sobald der Schwesel zu
fließen anfängt, und es entbindet sich SchweselWasserstoffigas in großer Menge.

Kohlenstoff verbindet fich nicht mit dem Strychnin.

Jodine wirkt auf das Strychnin auf eine ausgezeichnete Art, Kocht man über beide Waffer, fo verschwindet die Farbe der Jodine, das Strychnin löft fich größtentheils auf, und die wasserhelle Flüsfigkeit giebt beim Abdampfen ein weißes in Nadeln krystallisirendes Salz. Das Strychnin wirkt also auf die Jodine nach Art der Alkalien, und verwandelt he in Jodine - Wallerstofflaures und Jodinesaures Strychnin. Die Anwesenheit des erstern erkennt man leicht durch Chlorine, concentrirte Schwefelfaure und dergl. mehr. Es ift, um die Jodine in diese Sauren umzustalten, nöthig, des Strychnins mehr zu nehmen, als zum Sättigen beider fich bildenden Säuren erfordert wird, wovon wahrscheinlich die geringe Auflöslichkeit des Strychnins Urfach ist. Das überslüssige Strychnin bleibt auf dem Filtrum leicht gelb gefärbt, und scheint im Zustande der Jodinhaltigen Jodine-Wasserstoff-Verbindungen mit Ueberschuss an Basis zu seyn. Hat man nur fehr wenig Waller genommen, so zeigen fich während des Kochens desselben über Jodine und

Strychnin amaranthfarbige und rothe Banden, und auch das Salz, welches man erhält, ift schwach rosenroth gefärbt; die sich bildende Jodinesaure scheint also in diesem Falle auf das Strychnin nach Art der Salpetersture zu wirken.

Die Wirkung der Chlorine auf Strychnin ist der der Jodine ahnlich. In Wasser zerrührtes Strychnin 18th siehe der Jodine ann wan man Chlorine - Gas hindurchströmen Istist, und durch sreiwilliges Verdünften erhält man vollkommen weißes, krystallistres Chlorine - Wasserstofflaures Strychnin, durch Abdampsen dagegen bräunliches, indem sich dabei das zugleich entstandene Jodinsaure Strychnin zu zersetzen scheint.

Die Metall-Oxyde werden fast alle ans ihren Auflöfungen durch das Strychnin niedergeschlagen, wenn man diese Auflösungen über sie kocht, oder wenn man ihnen Strychnin in schwachem Alkohol aufgelöft zusetzt; Wasser löst zu wenig Strychnin auf, als dass eine wässerige Auflöhing eine sichtbare Menge des Niederschlags gäbe. In einigen Fällen wird jedoch nicht alles Oxyd gefällt, wenn fich nämlich ein dreifaches Salz bildet, wie das der Fall ift, wenn man Strychnin in einer Auflöfung Schwefelfauren Kupfers kocht; die Auflöhung wird fogleich grün, läst Kupferoxyd fallen, und krystallisirt nach dem Filtriren und Abdampfen in sehr langen Nadeln, welche ein schweselsaures Doppelsalz aus Strychnin und Kupfer find. - Ammoniak und Magnefia schlagen das Strychnin aus seinen Auflöfungen nieder; Thonerde, Yttererde und Beryllerde find von den Verff, nicht verfucht worden.

Zucker, Gunmi, Stärke und andre nicht faure Pflanzenfloffe ättlisern auf das Strychnin keine Einwirkung. Weder Fettarten noch die feuerbeftändigen Dele löfen von ihnen eine merkbare Menge auf; in den flüchtigen Oelen ift dagegen Strychnin leicht auflöslich, und ift die Auflöfung heiß gefättigt worden, fo kryftallifürt fie beim Erkalten. Daß Altohol ein Anflöfungsmittel des Strychnin ift, haben wir gefelnen; die Aetherarten, wenn fiesvon aller Säure frei find, löfen fie dagegen nicht auf.

#### Physiologische Versuche.

Ueber die Wirkungen, welche die Brechnuss auf die thierische Oekonomie außert, haben wir von den HH. Delille, Magendie und Desportes forgfültige Beobachtungen. Als diese Physiologen ihre Verfnehe bekannt machten, waren aber diese Samenkörner noch nicht zerlegt, und man kannte ihre unmittelbaren Bestandtheile und das wirksame Princip in denselben noch nicht. Die Verff, haben die unmittelbaren Bestandtheile, welche ihre Zerlegung der Samen von Strychnosarten ihnen gegeben haben, in möglichster Reinheit dargestellt Thieren in verschiedenen Mengen eingegeben. Das Resultat ihrer Verfuche war, dass sowohl in der Brechnuss, als in der Ignaz - Bohne und in dem Schlangenholze, das igafurfaure Strychnin allein auf die thierische Oekonomie ausgezeichnet wirkt, und dals alle andern unmittelbaren Bestandtheile derselben, wenn fie ganz rein dargestellt find, fich ohne schadlichen Einflus auf den thierischen Körper zeigen. Die Salze des Strychnin wirken kräftiger als das Strychnin felbit. weil fie viel auflöslicher find. Es giebt keinen Körper, dessen Verbindungen mit dem Strychnin nicht giftig wären. Es giebt folglich auch kein chemisch wirkendes Gegengist für das Strychnin, und man kann gegen dieses Gift nur physiologisch, das heist mittelst des thierischen Körpers selbst wirken, indem man ihn anregt, das Gift herauszntreiben z. B. durch Brechmittel, oder die erstarrenden Krämpfe zu stillen wie durch Opium und Morphin, oder mittelst chirurgischer Operationen und mechanischer Hülfsmittel, welche der Asphyxie zuvorkommen.

Versuche mit reinem Strychnin. Es wurde 

‡ Gran aus Ignaubohnen erhaltenes Strychnin einem 
Kaninchen in den Rachen geblasen. Nach '2 Minuten siellten sich die Krämpse ein, und am Ende von 

5 Minuten wurde das Thier durch einen Anfall von 
5 Minuten wurde das Thier durch einen Anfall von 
5 Minuten wurde das Thier durch einen Anfall von 
5 Minuten wurde das Thier durch einen Enstehnin in einen Einschnitt im Rücken eines Katrychnin in einen Einschnitt im Rücken eines Kahinchen gebracht. Der Starrkrampf äußerte sich 
schon am Ende der 6osten Sekunde und das Thier 
starb am Ende von 3 Minute. — Beide Versuche 
wurden mit Strychnin aus der Brechnus wiederlielt; sie gaben dieselben Resultate. — Strychnin 
im Mengen von ‡ Gran, Kaninchen, Meerschwein-

chen und Katzen eingegeben, tödtete diese Thiere jedes Mal binnen 20 bis 60 Minnten.

Versuche mit Strychnin-Salzen. Einem Kaninchen wurde 4 Gran salpetersaures Strychnin eingegeben; in der zweiten Minute traten Ansalle von Starrkrampf ein, und in den drei folgenden Minuten ersolgte der Tod. — Gerade so wirkte salzsaures Strychnin. — In Wasser ausgelöstes blausaures Strychnin, wovon 4 Gran einem Kaninchen eingegeben wurde, tödtete dieses binnen 20 Minuten durch Starrkramps.

Versuche mit oxygenirtem Strychnin. Einem Kaninchen wurde eingeflößt i Gran aus rothem schweselsaurem Strychnin niedergeschlagenes oxydirtes Strychnin; ein heftiger Anfall von Starrkrampf und der Tod erfolgten. - Das rothe falpeterlaure Strychnin felbst tödtet Kaninchen schnell. - Dagegen brachte Stychnin, das durch langes Kochen von Salpeterfäure darüber, Abdampfen der überflüsligen Säure, und Niederschlagen durch Magnefia, in das gelbe Oxyd vollständig verwandelt worden war, keine Wirkung auf zwei Kaninchen hervor, von denen man & Gran dem einen, 1 Gran dem andern eingegeben hatte, - Langes Einwirken von Salpeterfäure auf Strychnin zerftört also die giftige Wirkung desselben, und überoxygenirtes Strychuin ift nicht mehr ein Gift.

Versuche mit dem settigen Körper. Einer Katze wurde 1 Gran von dem Fette eingegeben, welches kochender Aether aus zerraspelten Ignazbelinen auszieht; sie starb am Ende von 2 Minuten in einem Anfall von Starrkramps. — Ein Kaninehen zu tödten würde ½ Gran hingereicht haben. — Dat gegen hatte v Gran dieses Fetts, nachdem es in kaltem Aether war ausgelöst und durch sauerliches Wasser von aller Strychnine befreit worden, gar keine Wirkung auf ein Kaninehen; ein Versuch, der zwei Mal immer mit demselben Erfolg wiederholt wurde. — Also ist das nicht gereinigte Fett blos, weil es noch Strychnin enthalt; giftig.

Versuche über die vereinte Wirkung von Strychnin und von Opium oder Morphin. Diese Versuche sollten lehren, ob nicht die narkotische und betäubende Wirkung von Opium und Morphin, den erregenden Wirkungen des Strychnin das Gleichgewicht halten und sie aussehen sollte.

Es wurde & Gran Strychnin, welches genug ift, um ein Kaninchen zu tödten, und 2 Gran Morphin zusummengerieben, und (weil letzteres unaufgelößt fast unwirksam ist) in Estigsture aufgelöst einem Kaninchen eingegeben. Erst nach einer Stunde zeigte sich ein Anstall von Starrkrampf; dann solgte Ruhe, bis eine zweite Convulson eintrat. Am Abend sraß das Thier ordentlich, in der Nacht aber starb es. — Der Versuch wurde nun auf eben die Art mit & Gran Strychnin und 6 Gran Morphin wiederholt; es äußerte sich kein Ansall von Starrkrampf, und das Thier besand sich noch nach drei Tagen so wohl, daß es zu andern Versuchen brauchen werden.

Die Verff, brachten darauf in eine Wunde, die fie in den Rücken eines Kaninchens gemacht hatten, & Gran efligfaures Strychnin und 10 Gran Morphin. Nach 3 Minuten erfolgte Anfall von Starrkrampf, dessen Symptome zwar nur schwach waren, der aber 4 Stunden lang anhielt, und dem das Thier endlich unterlag. Der Starrkrampf zeigte fich blos in der Brust und in den Vorderfüßen; die Hinterfüße und der hintere Theil des Körpers schienen unbeweglich und wie paralyfirt zu feyn.

Endlich wurde & Gran Strychnin mit 12 Gran gummösem Opium-Extract einem Kaninchen eingegeben. Nach & Stunde traten ziemlich starke Ańfälle von Starrkrampf ein; das Thier widerstand ihnen aber. Später erfolgten schwächere Anfälle. Das Thier fras, schien sich dann zu beruhigen, war aber den Tag darauf todt.

Diese Versuche setzen es außer Streit, bemerken die Verff., dass der von ihnen entdeckte nene alkalische Körper, das Strychnin, der wirksame und giftige Stoff der Strychnos, befonders der St. Ignaz-Bohne und der Brechnuss ist: dass er in allen Verbindungen seine giftigen Eigenschaften behält; dass fich demselben vielleicht durch therapentische Mittel entgegen wirken last, dass es aber kein wahres Gegengift für dasselbe giebt, welches fähig wäre, feine schädlichen Wirkungen zu neutralistren.

## [ 515 ] ZUSATZ.

von dem Professor MACENDIE in Paris.

"Ich habe die Wirkungen des Strychnins auf die Thiere unterfacht, und alle Wirkungen wieder gesunden, welche von Hrn. Delille und mir, vor ungesähr zehn Jahren als dem Upas tieuté von Java"), der Brechnuss und der St. Ignaz-Bohne eigen, beschrieben worden sind. Gerade so wie diese Giste äusert auch das Strychnin eine besondere erregende Wirkung auf das Rückenmark und bringt einen wahren Tetanus hervor "); es schien mir aber au

- \*) Das hestige Gift, Upas tieute, eines derer, womit die Malayen anf Java und Borneo ihre Pfeile vergiften, wird von ihnen, nach dem Berichte Leschenaults (von dam Delille das Gift zu feinen Verfuchen erhalten hatte), ebenfalls aus einer Strychnos - Art, Strychnos tieute von ihm benaunt, einer rankenden Staude bereitet, welche über und unter der Erde und an Banmen weit fortkriecht. Es ift der his zur Sy+ rapsdicke eingekochte Abfud ans Rinde und Wurzel diefer ·Staude, und wirkt ansanga laxirend und Brechen erregend, ergreift dann aber das Rückenmark und bringt den Tod nnter Erscheinung von Starrkramps. Das gewöhnliche Gift, Upas antiar der Malayen, von dem ulmenähulichen Banme Anti har, Lecitonaults Antiaris toxicaria, ergreift dagegen mehr den Magen, den Darmkanal und die Respirations- und Circulations - Syfteme, Gilb.
  - \*\*) Nach dieser Haupt Eigenschaft hitte ich des nene Alkali 
    \*\*Zetanin (tektanine) genannt gewünscht, analog den Benennungen Morphin und Emetin, welche den physiologischen 
    Charekter dieser Körper sogleich in des Gedächtnis rasen. M

    [Hr. Pellster erwichtet (Journ. de Pharm. Art. 1819)

Wirksamkeit noch den geistigen Extract des Strychnos zu übertressen. Um auf einen großen Hund sichtbar zu wirken, reicht \(\frac{1}{4}\) Gran des neuen Alkali hin."

"Ich habe es in dieser Doss bei einem 67jährigen Manne gegen eine Muskel-Schwäche gebraucht,
die bei ihm Folge einer Krankheit des Gehirns war,
gegen die ich den geistigen Extract aus der Brechnus anzuwenden Willens war, und unzweideutige Wirkungen von Staarkramps (fecouffes tetaniques) erhalten. Nach einer achttägigen Behandlung dieser Art hatten seine Muskelkräste
merklich zugenommen."

"Auch mit mehreren Strychnin-Salzen habe ich Versuche an Hunden gemacht, zum Beispiel mit schweselsaurem, mit salpeterlaurem und mit blausaurem Strychnin. Sie schienen mir wie das Strychnin selbst zu wirken, vielleicht noch etwas krastiger. Bekanntlich sind die Morphin-Salze im Ganzen viel wirksamer als das Morphin selbst."

er könne dieser Benemung aus dem Grunde nicht beitreten, weil es ein zweiten, von dem Strychniu verfeindenen Altall in der fulschen Angustura gebe, das vermüge seiner Wirkung auf den überischen Körper gleiche Rechte an die Benenung Tetanin habe. Seine gründliche Unerstuchung diese zweisen von ihm endeckten Plannen-Alkali schließt sich auf das genanelle an gegenwärtige an, und der Lesser wird sie hier mit Gewinn ma Kürze und Deutliehkeit finden. Gilb.]

a talbé : / stardash

IV.

Pikrotowin, ein Pflanzen - Alkali in den Kockels-

aufgefunden von Boullar, Pharm, in Paris.

Schon im J. 1811 hatte Hr. Boullay, auf Ersuchen des Prosessor Chansser, die Samenkörner des Meniformum cocculus Linne's chemisch zerlegt, um die Natur des giftigen Bestandtheils derselben zu ersorbehen, und es war ihm gelungen, diesen Bestandtheil einzeln in glanzend weisen, halbdurchschtigen vierseitigen Nadeln darzustellen, welche von einer so entsetzlichen Bitterkeit waren, dass Chausses eine dieser Hinsicht mit dem Upas tieute verglich. Dieser krystallistete Körper bestä die gistigen Ei-

e) Gewöhnlich genannt Cocculi indici oder officinarum, Coques du Levant, Kockeiskörner, Fifchkörner; der Erbihargrofe Same eines in Offinden wachfenden Raumes von getrennten Gefchiechtern, deren holzige fehwärzliche Hülle einen emuliven Kern von äußerft bittera und feharfem Gerchmack, unschließt, und in Offinder zum Betäuben der Fische; (von denen aber viele flerben) von Vogen und andern Thieren, um fie zu fangen, gebraucht werdeni, G. Annal, d. Physik, B. 65, St. 5, I. 1819 St. 11.

genschaften der Kockelskörner in verstärktem Grade, indels ein Fett, ein Farbestoff und ein von Hrn. Boullay für Eyweisstoff genommener Bestandtheil der Samen, ohne Schaden innerlich genommen werden konnte. Diese Krystalle lösten sich in dem 25fachen ihres Gewichts an kochendem Waffer auf. fielen aber beim Erkalten zur Hälfte daraus wieder kryftallinisch nieder, und diese Auflösungen veränderten weder die Farbe des Veilchenfaftes noch die der Lackmustinktur. Die Krystalle waren ferner in dem Dreifachen ihres Gew. Alkohol vom fpec. Gew. 0,810, und nicht minder in Effiglanre auflöslich, und gaben mit koncentrirter Schwefelfaure und mit Salpeterfaure gelbliche Auflöfungen. Nur einstweilen wollte Hr. Boullay diesen neuen Körper, von dessen wahrer Natur er damals noch keine Ahnung hatte, bis er ihn werde genauer kennen lernen, kryftallifirtes giftiges Bitter (amer véneneux cristallifé) oder picrotoxine genannt haben, nach dem Geschmack und der giftigen Eigenschaft, die indels demselben mit vielen andern Pflanzen - Körpern gemein find.

Hr. Boullay hatte fich begnügt, den wäfsrigen Extract der Kockelskörner mit basschem estigslaurem Blei zu versetzen, und nach dem Filtriren weelsselse weise abzurauchen und mit Alkohol wieder zu extrahiren, bis sich alles in Alkohol auslöste, und diesen dann dem Krystallistren zu überlassen; ein Weg, auf welchem er ein Salz, eine neutrale Verbindungeiner Säure mit einem alkalischen Körper, zwar farbenlos, aber unzersetzt erhalten hatte. Erst seitdem

die Arbeiten über das Morphin bekannt geworden, find, hat Hr. Beuillay feine Arbeit vervollständigt, das: Salz zerfetzt, wind den alkalichen Körper enklant, auf den enjötzt den Namen Pikrotoxin überträgt. a.:

Herr Boullay findet, heißt es in dem Journal de Pharm. (1819) in den Kockelskörnern zwei Arten eines festen Ochls oder Fetts von sehr verschiedener Consisten, Zucker, Eyweisstoff, Farbestoff, fastigen Holt 10st, einige Mineralsalze und sehr wenig Kiesclerde und Eisen, — vorzüglich aber ein nieues Pflanzem-Alkalt von giftiger Natur, welches mitteiner neiten Pflanzenstanet in dem Zuständes eines Gauren Salzes verbunden ist.

Als die leichtefte Art dieses Alkali aus den Kockelskörnern darzustellen, giebt Hr. Boullay folgende an: Man koche die von der schwarzen Samenhülle gereinigten Samenkerne in Waller, dampfe den Extract nach dem Filtriren langfam bis zur Honigdicke ein , behandle ihn dann mit A feines Gewichts Baryt oder Magnelia, und ziehe ihn darauf 24 Stunden lang mit kaltem möglichst wasserfreiem Alkohol. aus. Den geistigen Extract rauche man bis zur Trockenheit ab, und lose den Rückstand wieder langfam in Alkohol auf, Beim Verdunften diefer letztern Auflöfung schiefst der bittere alkalische Körper in Krystalle an; find diese noch nicht ganz ! farbenlos, so mus man sie in fehr schwachem Alkohol auflösen und diesen über thierische Kohle kochen.

Ein Hund, der mit 10 Gran dieses Alkali vergif-

tet worden war, wurde, geöffnet. Der Magen fand fich etwa einen Zoll weit rings im den obern Magen nund in einem Zustande offenbarer Entztindung. — Das beste Anslöfungsmittel dieses Gistes Edicinen die Pflanzensauren zu seyn; sie streben kräftig die schidliche Eigenschaft desselben zu neutralisten, und sinddalaef geeignet die Folgen zurück zu halten und die Entzändung zu füllen.

ni-Die neue Sture der Kockelskörner, ir ilche Hr, Boullay: Acide menifpermique. (deutschr wöhl am scheicklichsten Kockels-Saure) nennt; laßt-siehr rein auf selgendem Wege darstellen. Manistille einen Absud von Kockelskörnern mit salpetersaurem Baryt; reinige den niedersallenden kockelskuren Baryt; von allem Farbesoff durch Wasehen mit Alkohol; und behandle ihn, nachdem er wohl getrocknet worden, mit 14 Mal seinem Gewieht an Schwefelsture; die aus 2 Theilen Saure und 11 Theil Waser-bescheit, in Der Baryt minmit die Schwefelsturefort; sind die frei beibende Saure laßet sich in Wasser-oder in Alkohol außesen.

Die beiden unterfiheidenden Charaktere der Kockelsture im dir Auflöfung der fehrwefolfauren Magnefia einen bedeutenden Niederfehlag hervorzubringen; auf eine Auflöfung grünen sehwefelfauren Eilens nicht zu wirken, in der Auflöfung des rothen sehwefelfauren Eilens aber augenblicklich einen grünen, schweren Niederschlag in sehr größer Menge hervorzubringen. Ein neues Pflanzen-Alkali in den Stephans-

(Aus einem Briefe der HH. Laffaigne und Feneulle an Hrn. Gay-Luffac.)

Paris d. 12. Juli 1819.

Wir eilen Ihnen eine vorläufige Nachricht von unferer Arbeit über die Samenkörner des Stephanskrautes (Delphinium Staphis agria Linn.). \*) mitzutheilen, mit der Bitte, sie in das nächste Strück Ihrer chemischen Zeitschrift einzurücken.

Es ist ums gelungen aus diesen Samen einen weißen, krystallmischen, ausnehmend scharf (anfangs ein wenig bitter). Selmeckenden Körper auszuziehen, der die alkalischen Eigenschaften besitzt. Er grünt den Veilchensaft, macht durch Sauren geröthete Lackmustinktur wieder blau, und verhält fielt zu den Sauren auf eine ganz ähnliche Weise als

<sup>\*)</sup> Staphis aigre, eine im füdlichen Frankreich wild wach- fende Art des Rittersporns (Delphinium) mit großer blauer
Blüthe. Der Statern diest Ungeziefer und Hattussfehlige
zu vertreiben und enthält ein Obhl, das unerträglich bitter und ekelhaft schmeckt. Gib.

das Morphin, das Strychnin und das Pikrotoxin, neben welche man ihn daher in dem Systeme stellen muß. Folgendes sind die hauptstechlichsten Eigenschaften, welche wir an diesem neuen Alkali, wenn es rein dargestellt ist, bis jetzt ausgefunden haben.

Es ift ein schr feines weißes, im Sonnenlichte glanzendes Pulver, das keinen Geruch hat, und auf glühende Kohlen geworfen erft schmelzt, und dann rerbrennt, olne einen Rückstaud zu lassen, wobei es einen weißen, dicken Rauch von einem besondern Geruche ausslößt. Im Wasser ist es wenig aufselich; Alkohol und Schwefel-Aether lößen es dagegen leicht auf.

Mir Schwefelßure, Salpetersture, Salzsture und Elfigsture bildet diese neue Alkali sehr auslösliche Salze, die einen ausnehmend bittern und scharfen Geschmack haben, und aus deren Anstösungen es durch Kali, Natron und Ammoniak in Flocken niedergeschlagen wird. Auf einem Filtrum vereinigt, bilden diese eine Masse, die wie Thouerde-Gallert aussieht.

Unsern Versuchen zu Folge besindet sich dieser alkälische Körper in den Stephanskörnern an Aepfelfäure gebunden, und von dieser Verbindung rührt der scharse Geschmack der Samenkörner dieser Pflanze her, welcher sich bles in den Cotyledonen findet.

Das Verfahren, dessen wir nus bedient haben, um diesen Körper darzustellen, ist das des Hrn. Robiquet zur Bereitung des Morphin. Wir zogen mit Aether Cotyledonen aus, kochten fie dann in ein wenig Waffer, filtrirten, verfetzten die Flüffigkeiten mit recht reiner gebrannter Magnefia, ließen fie über diese aufwallen und filtrirten. Der die Magnefia enthaltende Rückfand wurde nach lorgstältigem Waschen, mit 4ogradigem Alkohol (o.814 sp. G.) übergossen, darin gekocht, und der Alkohol dann an freier Lust verdunstet. Er ließ das neue Alkali in der Schale zurück. Wir haben dasselbe auch noch auf zwei andern Wegen im Zustande großer Reinheit dargesselbt.

Ist dieses Pflanzen - Alkali von den drei zuvor genannten wirklich verschieden, wie wir es glauben, so schlagen wir dafür die Benennung Delphine vor, welche daran erinnert, dass es von einem Delphinium (Rittersporn) herkömmt \*). — —

3) In dem 2. Stück des 3. Bandes von Hofreth Trom med or få Nesem Journal der Pharmacie, Lapirgt 1315 (ausgegeben in der Michaelismeffe) findet fich Stüte 143 bis 231; "Chemifche Uinterfuchung der Samenkörner von Delphinium Stophie agrie und einer darin befindlichen neuen alkadichem Pflanzenbüdharn von Dr. Re do lph Brandes, Apotheker in Salz - Uffein (Lippe - Detmold)." Unrereitig find die Arbeiten der beiden franzöffichen und des deutschen Chemikers falt gleichzeitig gemacht worden, die des Hrn. Bran des abei ilt warft vollftändig in das Publikum gekommen, wenn gleich die kurze Anzeige der beiden franzöffichen Pharmaceuten in zuver geeilt in. Hr. Brandes erhielt aus 500 Gran Stephankörner 4G Gran Delphing wählte) und glaubt überdem noch 14 andere Körner der wählte) und glaubt überdem noch 14 andere Körner der wählte) und glaubt überdem noch 14 andere Körner beimmt. Ob indeß diefes Alkali frei oder zu einer Stephankörner und der zu einer Stephankörner worhanden ift, obe sals Gift, und wie es als folches auf den theirichen Körper wirkt, das geben Hrn. Brandes Verfache nicht; auch hatte er nur wenige Eigenschaften effelben erforktib. Gilbert.

### VI.

Ueber ein neues in der falschen Angustura-Rinde ausgefundenes Pflanzen-Alkali (Brucin)

von

Pelletter und Caventou

(aus einer Vorlef. in der Parif. Akad. v. 19 Juli 1819

frei ausgezogen von Gilbert \*).

Bei der Fortletzung ihrer Untersuchungen über die Pflanzen-Giste haben sich die Verst. zunächst mit der fallchen Angustura-Rinde (von Brucea anti-dy-fenterica) beschäftigt. Sie hossten auch in ihr Strychnin als wirksamen Körper aufzusinden. Die in Orslas's Werk über die Giste angesührten Versuche des Professors Emmert und des Dr. Marc eigten nämlich, daß diese Rinde auf eine ähnliche Art als die Strychnos auf Menschen und Thiere wirkt; in Mengen von einigen Grammen ihnen eingegeben, erregt sie hestige Anstalle von Starrkramps, und se greist wie die Strychnos das Nervensystem an, ohne daß das Gelirn und die Geiseskräße leiden. Auch ist diese Rinde ausnehmend bitter und

<sup>\*)</sup> Aus Hr. Gay - Luffacs Ann. de Chim. Oct. 1819. Bei der Vorlel, gegenwärtig zu feyn habe ich das Vergnügen gehabt. G

hat mit dem Strychnin die Eigenschaft gemein von soncentrirter Salpetersaure geröthet au werden.

# Darftellung.

Um das Strychnin ans der falfchen Angustura-Rinde darzustellen, schlugen die HH. Pelletier und Caventou denselben Weg, als mit der Brechnuss ein. Sie pulverten 2 Pfund (1 Kilogramm) falsche Augustura - Rinde grob, zogen mit Schwefel - Aether den größten Theil des fettigen Bestandtheils aus, der in merklicher Menge vorhanden ift, und behandelten den Rückstand mehrere Male mit Alkohol; dieser färbte fich anfangs röthlich - gelbe und blieb zuletzt fast farbenlos. Den Alkohol destillirten sie von diesen Extracten in einem Wasserbade ab. lösten den extractartigen Rückstand in destillirtem Wasser wieder auf, schlugen dann mit basischem esligsaurem Blei den größten Theil des Farbenstoffs aus der Auflöfung nieder, und schafften das in Uebermaals zugesetzte Blei mittelst Schwefel-Wasserstoff weg. Die Flüssigkeit, welche beim Eindicken wieder etwas farbig geworden war, befand fich nun in dem Zustande, dass das Strychnin, wenn sie dessen enthielt, sich zeigen musste, sobald man ihr Ammoniak oder eine Auflöfung bafischen kohlensauren Kalis zugols.

Die Wirkung dieser beiden Reagentien beschränkte sich lediglich darauf, die gelbe Farbe der Anstösung dunkler zu machen. Und doch zeigten sich alkalische Eigenschaften in dem Rückstande, der nach Fortjagen alles Ammoniaks durch Abdampsen bis unt Trockniss blieb. — Und anch als sie statt des Ammoniaks gebrannte Magnesia nahment, und dem Magnesia - haltenden Niederschlag mit kochendem Wasser wuschen, standen sie die filtritte Aussissung merklich alkalistik. 1 Als bei diesem Waschen das Wasser sahen als sie die met dem Filtrum gebliebne Magnesia mit starkem kochenden Alkohöl, um, salls Stryolnin vorhanden war, diese in sich ausstungen wie dem Abdampsen des Alkohols fand sieh aber keine Spur von Strychnin.

Die fallche Augustura-Rinde mußste diesem zu Felge ein von dem Strychnin wesentlich verschiedenes, in Wasser viel unstellicheres Alkali enthalten, und das Wasser; womit die Magnesa gewaschen worden war, mußste diesen alkalischen Körper mit fortgeführt haben. In der That erhielten sie, als sie das Wasser der Waschen bis zur Trockniss abdampfien, einem sellem, farbigen und körnigen Rückstand, der sehr alkalisch war und sich mit den Säuren zu Salzen verband, welche durch ihre wesentliche Verschiedenheit von den Strychnes-Salzen, den vollstundigsten Beweis von der Verschiedenheit des neuen Alkali von dem Strychnin gaben.

Den neuen alkalischen Körper gänzlich frei von dem Parbestosse zu erhalten, sanden die Verst. ausserordentlich schwierig. Beide sind im Waster und im Alkohol gleich leicht ausschlich, und weder Aether, noch Kohlen, noch Thonerde-Gallert, die in andern Fällen die Scheidung bewirken, waren hier von Erfolg. Endlich, nach einer greßen Menge fruchtlofer Verfuche, führte folgendes Verfahren fie zu ih. rem Zwecke. Pount not strifes the . . . . . . Sie hatten bemerkt, dale die Verbindung der Sauerkleefaure mit dem neuen Alkali in kaltem ab-Solutem Alkohol weit weniger auflöslich ift, als es die übrigen Salze desselben find. Dieses veranlasste he das zu reinigende Alkali zuvor an Sanerkleefaure zu binden, ehe fie es mit kaltem Alkohol behandelten. Der Alkohol muß nöthigen Falls durch eine künftliche Frostmischung bis auf o' erkaltet werden, denn warmer Alkohol loft alle Salze des nenen Alkali auf. Sie erhielten nun ein völlig farbenloses Salz, von dem fich durch Kalk oder Magnefia, die fich der Sauerkleelaure bemächtigen, das neue Alkali abscheiden und niederschlagen ließ, Sie lösten es in kochendem Alkohol wieder auf, und erhielten es dann bei langlamen Abdunsten krystallisert, aber noch farbig. Ein neues Auflolen in kochendem Alkohol und Wieder-Abrauchen giebt es weiß. Bei schnellem 'Abdampfen häufen fich die Krystalle pilzartig zusammen; bei langsamem, besonders wenn man etwas Waller hinzu gethan hat um die auflösende Kraft des Alkohols zu schwächen, erhält man vollkommen regelmässige Krystalle, die oft mehrere Linien lang und fehr durchfichtig find.

Da dieser Körper, wie man sehen wird, fich in seinen Eigenschaften von allen andern unterscheidet, und ein neuer ist, so bedarf es eines Namens für ihn. Die Verst dachten ansangs auf Angustaine, das würde aber eine sehlerhafte Beneinung gewesen

feyn, da die wahre Angustura-Rinde, welche von Bonplandia trifoliata Humboldtii kömmt, von diesom nenen Alkasi, ihren Versuchen zu Folge, gar michts enthalt. Sie geben demselben daher den Namen Brucin (brueine), meh der Pflanze, welchier die frische Angustura-Rinde angehört (Brucea ansistyfenterien); ein Name, der an den berühnten Resenden Jacob Bruce erinnert, welcher zuerst Samenkörner desselben aus Abyssinien nach Europa gebracht, und sie in unsern botanischen Garten ein-heimisch gemacht hat \*).

\*) Es ift ein Strauch von getrennten Geschlechtern, zu Jusfieu's terebintacees gehorend, 5 bis 6 Fuss hoch, einem kleinen Nufsbaum ähnlich, und in den heißen Häusern der boranischen Gärten jührlich blühend. Nach Bruce bedienen fich die Abyssinier der Blätter desselben als eines erprobten Mittels gegen Dyfenterie, und ihm felbft thaten fie, verfichert er, die besten Dienste. Daher der Name Brucea anti-dyfenterica; bei l'Heritier Stirp. nov. fast. I p. 19 t. 10 Brucea ferruginea. - Die wahre Angustura-Rinde, to genannt von Angustura oder St. Thomas am Oronocco, von fir wo fie hauptfächlich ansgeführt wird, kömmt dagegen von 1101 einem 60 bis 80 Fuls hohen Baume, mit dünner grauer Rinde und hellgelbem Holze her, der zur Klaffe Pentandria (Monogynia) Line's gehört, die größte Aehnlichkeit mit den Quaffien hat, und Cufpare im Lande, Anguftura gemeinhin. Bonplandia trifoliata von Hrn. von Humboldt genannt wird, zu Ehren feines Reisegefährten, mit dem er den Baum in den Wäldern Neu-Andalufiens um Vilia de Upatu . Copapul u. f. fand. Die wahre Angustura - Rinde wurde erft um 1788 durch englische Aerzte auf, der Insel Trini- Rigenschaften des Brnein!

· der der erb.

Das Bruein kryftallifirt regelnasis in verleher benen Aseitigen Studen, manehmal von einigen Eisen in Länge. Durch schnelles Krystallissen erhält man es sehr leielt und voluminds, mit einer Menge Flüssigkeit dazwischen, die sich ausdrücken lass und darn verhältnismasis nur wenig Masse unterhältniste mit Bruein gesättigte Außslung in Waster giebt beym Erkalten weise blättrige Massen, mit Perlmutter-Glanz, welche der Boraxsture sehr abulich find; aus Außssingen in Alkohol krystalliste das Bruein dagegen mehr zitzensörnig en champignons.

... 'Es find nöthig um 't Ow. Brucin aufzulöfen 600 Gwithle kochenden 'und 850 Gwithle kalten Waffert. Das Brucin übertrifft alfo in Anifalichkeit, be goring fie auch ift, doch fehr das Strychning welches.

dad in Europa bekannt, als ein die China übertreffendes. Flebermittel (gegen das fie aber nicht hith), und wurde and fangs fälfchlich für die Rinde von Brogen feruginen oder, von Magnolia glauca ausgegeben. Die HH. Pelletier und Caventon haben in der falfchen Angufura-Rinde außer dem Brucin noch folgende Befandtheile gefunden: Gallusgrünze, mit welcher das Brucin verbunden und gefünigt ist, einen fettigen Körper, der völlig gereinigt keine Wirkung auf, die thierische Ocknoemie Bußert; eine große Mooge Gummir einem gelben Ernbefloff, der in Walfer- und in Alkohol anföstlich ist, und von dem in der Brechnuß nicht verschieden zu, seyn Scheint; Spuren von Zucker, und Holsfuff, der den Körper der Rinde bildet. Gib.

das 2500 fache feines Gewichts kochenden und das Zasefache kalten Wallers erfordert um aufgelöft zu werden. Der begleitende farbige Körper erhöht die Anflöslichkeit des Bruein fehr; es lafst fich daher durch Auflösen und Kryftallifiren von ihm nicht treauen.

Das Brucin hat einen sehr bitteren Geschmack, dool ist das Bitter minder rein als das des Strychnin, vielnicht schaffer (plus acerbe, plus dere) und länmer, auf der Zunge dauernd.

"Es ift giftig und wirkt auf den thierifchen Körper nach Art des Strychnin, aber weit weniger kräftig. Wie diese bringt es heftige Anfalle von Starrkrampf (tetanus) "hervor, und greift die Nerven, nicht aber das Gehirn und die Geifteskräfte an, aberdie Kraft desielben ist 12 Mal schwächer als die des Strychnin, indem 4 Oran Brucin erfordert werdenum ein Kaninchen zu tödten. Ein Hund, dem die Versft. 3 Grau Brucin eingegeben hatten, erlitt zwar hestige Anfalle von Starrkrampf, blieb aber am Leben.").

An der Luft verändert fich das Brucin nicht.

Es schmelzt in der Hitze ohne sich zu zersetzen, worin es sich wesentlich vom Strychnin unterschei-

<sup>3-</sup>b) Sie glauben hiernach, das Brucia, oder vielmehr der minder theure Extract aus der falfchen Angustera Rinde durch.

Alkohol, werde zum kerapeutischen Gebrauche mit Vortheil,
Statt des Brechnufs-Extractes genommen werden, da er
minder helitig wirkt,

det, und erstarrt beim Erkalten zu einer Masse, welche wie Wachs aussieht. Der Schmelzpunktische
Bruein liegt ein wenig über dem Siedepunkte des
Wassers. Das aus einer Austöfung in Alkoholokryfallisirte zergeht oft in noch weit niederigern Warmen, in dem zwischen seinen Blattehen eingeschlossenen Alkohol.

In höheren Hitzegraden zerketst fich das Brucin unter Bildung von viel breuzlichem Ochl; von Ammoniak aber findet man in den Ptoducten der Zerfetzung keine Spurä. Selbst beim Behandeln mit zweitem Kupferoxyd erhält man zwar viel kohlenfaures Gas und Wasser, aber nur Spureu von Stickstoff, und in einem mit vorzäglicher Vorsicht germachten Versuche, war die Menge des Stickstoffs kaum wahrnehmbar. Das Brucin besteht alko, schließen die Verst, nur aus Kohlenstoff, Wasser, flost und Sauersicht; das Mischungs-Verhaltniß hossten sie aber erst noch zu bestimmen, oder durch Hrn. Gay-Lusse zugleich mit dem des Morphina und Strychnins bestimmt zu sehen.

Das Brucin kann fich mit den Sturen zu neutralen Iowohl, als anch zu fauern Salzen verbinden; beide kryfiallisren leicht, befonders die letztern, und find von bestimmter und regelmäßiger Gestaltung. Die Verst. haben hauptsichlich die neutralen Salze untersicht; denn vollständige Sättigung der Säuren ist die charakteristische Eigenschaft, welche Pflanzenstassen Anfpräche, giebt, unter die Salz-Basen versetzt zu werden. Körper, welche mit Säuren nur fanre Verbindungen geben, würden höchstens, wenn diese Verbindungen selten Mischungs Verhaltnisfen und den Gesetzen bestimmter Proportionen unterworsen wären, zu den Salzbasen gezählt werden dürsen.

#### Salze des Brucin.

Schwefelfaures Brucin. Brucin löft fich fehr willig in Schwefelfäure auf, und kann mit ihr ein neutrales Salz bilden. Dieses krystallisirt in langen dünnen Nadeln, welche den Verff. 4 feitige Säulen zu feyn schienen, die sich pyramidalisch endigen. Hierin unterscheidet es fich sehr vom schweselfauren Strychnin, das in Würfeln krystallisirt, und nähert sich mehr dem schweselsauren Morphin, das in Verästelungen anschiefet. Das schwefelsaure Brucin ist in Wasfer sehr, in Alkohol ein wenig auflöslich; schmeckt sehr bitter; wird von allen Salzbasen, selbst auch vom Morphin und Strychnin zersetzt, die fich der Saure desselben bemächtigen; ist aber von keiner Säure zersetzbar, die Salpetersäure höchstens ausgenommen, welche aber das Brucin verändert. -Giefet man in eine neutrale Auflöfung schwefelfanren Brucins etwas Schwefelläure, fo wird dadurch oft ein schnelles Krystallisiren veranlasst, man erhält größere Krystalle, und diese halten bei mehrmaligem Wiederauflösen und Krystallisiren ihre Saure znrück. Die Verff. glanben daher es gebe ein fanres schwefelsaures Brucin, das etwas weniger auss lich als das neutrale fey.

Als Mittel aus mehrern Verfuchen, die ganz so angestellt wurden, wie sie es bei dem schweselslauren Strychnin beschrieben haben, sinden die Verss, dass das neutrale schweselsaure Brucin besieht aus

Schweselfäure 8,84 oder 9,697 oder 100 Gewth. Brucin 91,16 100 1031,245

100,00

Dagegen bestehen nach ihren Versuchen: das schwefellaure Strychnin aus

Schwefelfäure 9,5 oder 10,486 oder 100 Strychain 90,5 100 953,652

und das schwefelsaure Morphin aus

Schwefelsture 11,084 oder 12,465 oder 100 Morphin 88,016 100 802,2

100,000

Es hat also das Morphin ein größeres Sättigungs-Vermögen als das Strychnin, und dieses ein etwas größeres als das Brucin, und letzteres nimmt unter ihnen die dritte Stelle ein.

In Mengungen dieser neutralen Salse beharren alle drei im Zustande der Neutralität, woraus die Verst. schließen: erstens dass sie proportionale Meugen von Sauren sättigen, und dass sich also die Mischungs-Verhaltnisse ihrer Salze durch Berechnung bestimmen lassen; und zweitens dass die Menge der Saure oder des Sauerstoffs derselben in einem be-

Annal, d, Physik, B, 63, St. 3. J. 1819. St.11.

fliumten und beständigen Verhältnisse zu einem der Beständtheile des alkalischen Körpers, und zwar swährscheinlich zu dem Sauerstoffe desselben stehen. Nimmt man die Pflanzen-Alkalien für Wassersoffen haltende Kohlenstoff-Oxyde, so kann man nach diesen Datis die Menge von Sauerstoff berechnen, welche sie enthalten müssen. Man weiß nämlich, daß in den schweselßuren Salzen, der Sauerstoff der Bäss sich zu dem Sauerstoff der Sture siete wie zu 3 dem Gewichte nach verhält. Berechnet man dem zu Folge die Menge des in unsern drei neuen Alkalien enthaltenen Sauerstoffs aus der Mischung ihrer drei schweselßauren Salze, so müssen enthalten feyn

in 100 Morphin - 2,4871 Gewichtstheile Sauerstoff 9
Gewichtstheile Strychnin 2,0923
theilen Brucin 1,9348

Diese Sauerstoff-Mengen halten sie aber, nach ihren Versuchen, stür zu gering, und meinen, den Gründ davon darin zu sehen, dass ein Theil des Säuerstoste mit dem Kohlenstoff und Wasserstoff zu einem dreisachen Radikal verbunden sey, der übrige aber die Rolle des Sauerstoffs in den andern Salzba-

<sup>5)</sup> Schwefelffure enthält in joo Theilen 59,86 Th. Sauerftoff;
11 idio find in 12,465 Thn. Schwefelffüre; als fo viel 100 Th.
12 Morphin flittigen; 7;461 Th. Sauerftoff, und folglich in diefen 100 Theilen Baß edr dritte Theil fo viel, d. h. 2,487
Th. Sauerftoff enthalten, befolgen anders die Alkalien des
Pflanzenreichs hierin daffelbe Gefetz, als die dem anorganifchen Naturreich augelürenden Bafen.

fen spiele und das Radikal, in den hier gesundenen Mengen damit vereiniget, skliig mache, sich mit den Sauren zu verbinden. Der eine Antheil Sauerstoff würde in diesem Fall im elektrisch - positiven, der andre im electrisch - negativen Zustande seyn.

Nicht blos das Brucin, fondern auch das Morphin und das Strychnin können mit der Schweselfaure faure Salze geben. Um fie zu erhalten , fetzt man ihren nentralen Auflösungen ein wenig Schwefelfaure zu, dampft fie im Wafferbade ab, und wascht den Rückstand mit Aether (denn in Alkohol find fie noch auflöslicher als im Waffer), bis der Aether ihnen keine Saure mehr entzieht. Diese so erhaltenen Salze halten die Verff. für wahre faure schweselsaure Salze, da sie in Wasser wieder aufgelöft fehr fauer find, und die Verff, durch genaue Analysen des aus Morphin und des aus Strychnin gebildeten (ihr Vorrath an Brucin war gerade erschöpft) sich überzeugten, das fie auf derselben Menge Basis genau noch ein Mal so viel Schwefelfaure als das neutrale Salz in fich schließen \*).

<sup>\*)</sup> Gilt, wie es scheint, diese Gefetz für die schweichfarreit Salze aller Pflanzen - Alkalien, fo läßt fich mittelft desselben auch das Sättigungs-Vermögen des Pikrotoxins aus den Versuchen des Hrn. Boullay bestimmen. Nach feiner Analyse besteht das schweielfarare Salz aus 90 Gewth. Picrotoxin und 10 Gewth. Schweselfäure; alle Salze diese Pflanzen-Alkalis find aber, wie uns Hr. Boullay belehrt, faure Salze je Switchen daber, gibe es ein neutrales frhweielfaure;

Salsfaures Brucin im neutralen Zustan de ist fehr leicht aus Salzsaure und Brucin zu bilden. Es krystalliste in 46eitigen Saulen, die etwas schief abgestumpst und minder dünn sind als die Nadeln des salzsauren Strychnins. Es ist lustbeständig; im Waster sehr aussellich; und lasst in Hitzegraden, bei welchen der Pflanzenkörper sich zersetzt, die Salzsaure als weißen Dunst entweichen. Die Schwefelstaure zersetzt es und treibt die Salzsaure aus. Die Verstsanden in 100 Gewichtstheilen dieses im Wasserbade getrockneten Salzes

Brucin 94,047 oder 100 Gewthle. Salzfäure 5,953 6,331

Berechnet man dås Mischungs-Verhältniß zu Folge des oben gefundenen des schwefelsauren Brucin, so kommen auf 100 Gewthile Brucin 6,651 Gewtheile Schwefelsure \*). — Die Verst, haben auch die Mi-Schwefelsure \*). — Die Verst, haben auch die Mi-Schungs-Verhältnisse des falzsauren neutralen Sal-

krotoxin, (welches nicht der Fall ist) und jenes Gefetz gälte allgemein, in denfelben 90 Gew. Picrotoxin mit 5 Gw. Schwe'elfkure, oder 100 Gew. Walle, mit 5,56 Gew. Säure verbunden feyn, das Picrotoxin allo noch unter dem Brucial zu fiehen kemmen. Doch Hrn. Beullay, meinen die Verff., komme es zu, uns Thatfachen Statt dieser Vermuthungen zu geben.

a) Nach Hrn. Berzelius werden, um 100 Gewth. Salzfäure zu neutralifiren, in der Bass 29,184 Gewth. Sauerstoff erfordert, von dem Brucin alfo, das nur 1,935 Gewth. Sauerstoff in 100 Gewth. Brucin enthält, 1507,908 Gew. Brucin. Macht auf 100 Gewth. Brucin 6.613 Gewth. Salzfüre. zes des Morphins und des Strychnins durch direkte Verluche bestimmt, und finden folgende: (die eingeklammerte Zahl ist die durch Berechnung)

> Morphin 91,712 oder 100 Gewthle, Salzfäure 8,188 9,038 (8,624)

und .

Strychnin 92,928 oder 100 Salzfäure 7,073 7,61 (7,169)

Berechnung und Beobachtung stimmen hier, außern die Verst., hinlanglich überein, um ihre Ansichten über die Natur dieser Körper und die angestillten Gesetze zu bestätigen \*). Besonders da die Analysen von Pflanzenkörpern nicht dieselbe Genauigkeit als die der mineralischen Körper zulassen.

Phosphorfaures Brucin ist neutral nur in der Aussäung vorhanden, und krystallisirt nicht anders als mit Ueberschuss an Sture; dann aber sehr gut, und giebt unter allen Brucin -Salzen die größten Krystalle, reehtwinkliche 4seitige Tafeln, an den Randern zugeschärft, welche die Versit von i Linie Länge und noch größerer Breite erhalten haben. Durch diese Gestaltung unterscheidet es sich sehr von dem phosphorsauren Strychnin. Das saure phosphorsauren Strychnin. Das saure phosphorsauren Brucin ist sehr aussöslich im Wasser, verwittert ein wenig an der Obersäche an trockner Lust, löst sich im Kalten in Alkohol in größerer Menge

<sup>\*)</sup> Diese Pfianzen - Basen haben hiernach mit den andern Salzbasen auch das gemein, daß fie einer geringern Menge Salzsfüure als Schweselssure bedürsen, um neutralisit zu werden.

als im Waffer auf, und lässt sich daher durch Alkohol leicht von allem Farbestoff befreien.

Salpeterfaures Brucin krystallisirt nicht, wenn es vollkommen neutral ist, sondern gerinnt nur beim Abdampsen zu einer gummi-ähnlichen Masse; sehr willig krystallisirt dagegen saures salpetersaures Brucin, in kleinen Nadeln, die sich als steitige, an den Enden zugeschärste Säulen erkennen lassen. Und hierbei unterscheidet sich das Brucin wesentlich vom Strychnin, dessen neutrales salpetersaures Salz in undurchschtige, weiße Krystalle von Perlmutter-Glanz ausschießt, und dessen saures salpetersaures Salz eine andere Gestalt beim Krystallistren annimmt. Beide saure Salze laben aber das mit einander gemein, das sie erhitzt erst roth, dann schwarz werden, und sich darauf entzünden.

Setzt man den falpeterfauren Brucin- und Strychnin-Salzen eine grüßere Menge Salpeterfüure zu, so färben sie sich auf der Stelle roth, aber die Nuance des Roths ist verschieden; erstere werden hoch roth (rouge nacaret). Ebeir so werden auch die schweselsauren, die salzsauren und alle andern Salze beider Basen roth, wenn man koncentrirte Salpetersauren mit ihnen in Berührung bringt, indem diese Saure auf die Bass einwirkt und sie in ihrer Mischung verändert. Und eben so wirkt die Salpetersaure auf die Morphin-Salze, nur das sie sich auf eine minder ausgezeichnete Weise röthen. Die Verss. glauben, diese Röthen geschehe durch stärkeres Oxygeniren dieser Basen, weil sich die Ausse

fungen fo gerötheter Salze durch Körper färben laffen, welche große Begierde nach Sauerstoff Maben, z. B. durch erstes salzsanres Zinn, Schwefel-Waster-Stoff, Schweflige Saure und dergl. mehr. - Das rothe falpeterfaure Brucin und Strychnin werden beide gelb, wenn man fie erhitzt, oder ihnen mehr Saure zusetzt, lassen fich aber in diesem Zustande fehr leicht von einander unterscheiden. Denn wenn' man erstes salzsaures Zinn in ihre Auslösungen bringt, so verwandelt fich das Gelb der Brucin - Auflöfung augenblicklich in ein fehr schönes und starkes Violet, indess in den Strychnin- oder Morphin-Auflöfungen nur ein schnittzig brauner Niederschlag entsteht. Die violette Farbe scheint auf Verbindung des Zinnoxyds mit dem Brucin in einer gewissen Stufe der Oxydation zu beruhen; ein Theil dieser Verbindung schlägt sich nieder, ein anderer bleibt in der Auflösung. Sie genauer zu untersuchen erlaubte den Verff. ihr geringer Vorrath an Brucin nicht.

Mit der Jodine und wahrscheinlich auch mit der Cilorine verhalt sich das Brucin gerade so wie das Strychnin; mit ersterer bildet es jodinsaures und jodine - wassersfofflaures Brucin.

Anf den Schwefel ist Brucin ohne Wirkung. Schweselsaures Kupser und Eisen zersetzt es zum Theil und bildet mit ihnen dreisache Salze.

Effigfaures Brucin ist sehr austöslich, und die Verst konnten es nicht krystallisirt erhalten. — Dagegen krystallisirt fauerkleefaures Brucin in langen Nadeln, besonders wenn es Ueberschnis an Säure hat. Von diesem Salze ist schon bei der Darstellung des Brucin die Rede gewesen.

Zu den mehrsten unmittelbaren Bestandtheilen der Pstanzen und der Thiere verhalt sieh das Brucin eben so als das Strychnin; wenigstens haben die ber Verst. keine bedentende Verschiedenheit bemerkt. So z. B. ist es in Alkohol sehr auslöslich, in Schwefel-Aether und in setten Oehlen unaußöslich, und in den wesentlichen Oehlen nur sehr wenig auslöslich.

#### Folgerungen.

Ans den in dieser Abhandlung dargelegten Thatfachen folgt, dass in der falschen Angustura-Rinde (Rinde der Brucea antidy/enterica) eine an Gallusfaure gebundene, diesem Pflanzen-Körper eigene Salzbasis vorhanden ist, welche mit den Säuren sich nach bestimmten Proportionen verbindet, mit ihnen neutrale Salze bilden kann, und zwar einige Aehnlichkeit hat-mit dem Strychnin, besonders in ihrer Wirkung auf die thierische Oekonomie, aber weit schwächer auf fie wirkt, und sich durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften so wesentlich von dem Strychnin unterscheidet, dass fie einen besondern Namen haben muss, Brucin, welches an ihren Ursprung erinnert; und dieses neue Pflanzen-Alkali ift seiner Capacität und seiner Verwandtschaft zu den Sauren zu Folge, hinter dem Morphin and dem Strychnin zu stellen,

## VII.

Die schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften

hat ihre diesjährige Verfammlung zu St. Gallen am a6, 27. und 28. Juli unter Dr. Zollikofer's Vorfütz geltalten. Sie war von mehr als 70 Mitgliedern befucht; auch die Regierung von St. Gallen liefs dem Fond für Preisfragen 400 Franken zuftellen; Elcher, Horner, Ebel, Pictet und Charpentier wurden zur Prüfung der bis Ende diefes Jahres eingehenden Preisfchriften über die klimatischen Veränderungen im Alpengebirge ernantt, une se wurde für das kommende Jahr Genf zum Verfammlungsporte der Gesellschaft unter Professor Pictet's Vorsitz erwählt.

In der Eröffnungsrede gab Dr. Zollikofer eine gedrängte Ueberficht aller wilfenfchaftlichen Verhandlungen der Gefellichaft feit ihrer Stiftung, und der im J. 1818 erschienenen naturwilfenschäftlichen Werke schweizerischer Gefelteten, fügte eine Nachricht von der naturforschaden und von der landwirthschaftlichen Gefellichaft bei, welche beide damals in St. Gallen seit wenig Monaten neu gestiste worden waren, und seierte das Andenken von vier verstorbenen Mitgliedern,

Von dem unermüdet thäuigen, um die Naurwillenschaft und deren Verbreitung wohl verdienten Professor Pictet wurde zuerst eine Uebersicht dessen vorgelesen,

was in den beiden zu Genf beliehenden naturwillenschaftlichen Gesellschaften im letzten Jahre verhandelt worden war. - Er gab darauf umftändliche Nachricht von den Verfuchen, welche man seit einigen Jahren in Genf mit völlig flachen Dächern aus Erdharz (fiatt der Ziegeln. Stein - oder Metall - Tafelu) gemacht hat. Mittelft dieses Bitumen, wie es am Fusse des Jura, bei Genf, Neufchatel etc. vorkommt, läst fich Löschpapier in wasferdichtes Packpapier verwandeln und daraus ein Harztuch verfertigen, welches an Festigkeit und Undurchdringlichkeit alles andre übertrifft und jetzt von der englischen oftindischen Compagnie allgemein gebraucht wird. Ein Engländer ihat bei Genf eine Fabrik solcher wasserdichter Stoffe und Kitte angelegt, von denen Ir. Pictet mehrere Proben vorlegte. - Ferner sprach er ausführlich über die Gulsftahl-Béreitung des Rathsherrn Fifcher in Schaffhausen, wozu vorzüglich und gewöhnlich das in dem benachbarten Jura brechende Bohnerz gebraucht wird. Es wurden Proben des rohen Stahls und der Verbindungen desselben mit blossem Eisen, und eine Menge verschiedenartiger feiner aus diesem Stahl bereiteter Werkzeuge vorgewiesen, begleitet von den Zeugnissen vorzüglicher Arbeiter und Künstler in Genf über die Versuche und Proben, welche sie mit demselben angestellt hatten. Der Fischer'sche Gusstahl lässt sich, ihnen zu Folge, sehr gut und weit besser als der englische, mit Eisen vereinigen; er ift zäher und härter als der englische, und wird daher diesem von Steinhauern und Holzarbeitern vorgezogen. Auch die Uhrmacher geben ihm, weil er gleichförmiger und reiner als der englische ist, für Uhrsedern

und leibh für die fogenannte Mufique (feine Vogelörgelchen in Dolen, Uhren etc.) vor dem englichen den Vorzug. Noch lagen dabei zwei Stücke rohen Stahls, weiche hach dem Schmelzen, das eine unter freiem Zutritt
der Luft, das andere mit Ausfchluß der freien Luft erkaltet waren; nur das erfie zeigte eine baumförmige, das
zweite eine davon abweichende Kryfiallifation. — Endlich fügte Hr. Pictet noch Nachricht von der SchraubenFabrik des Hrn. Maunoir, Schweppe und Sandoz in Verfoix, und Muster aller Art aus diefer Fabrik
hinzu.

Das vorgelesene Bruchflück einer physikalischen Beschreibung des großen Bernhards. Berges, von dem dortigen Canonicus Bifela enthielt über die meteorologischen Verhältnisse jener höchsten Wohnung der alten
Welt bemerkenswerthe Angaben. Das Hospitz ist eine
ungesunde Wohnung, da die Kälte der Mauern alle Ausdünstung in den erwärmten Zimmern zurük hält.

Der Professor Chavannes las einen Auszug auf einer sehr umständlichen Darstellung und Prüfung der Grundlagen der Meteorologie vor, welche der Gesellschaft handschriftlich von dem Professor Gillieron zu Lausame war eingereicht worden.

Der Staatsrath Escher von Zürich erklärte sich in einer Abhandlung über die Verbreitung der Urselsblöcke über die Flötzgebirge der Schweiz, zwar von der alpinischen Abkunst dieser zerstreuten Steinblöcke überzeug, zugleich aber auch von der Nothwendigkeit noch anzufellender örtlicher Untersuchungen über die orykiognößischen Verschiedenheiten der Blöcke, und über ihre Arbaf

lichkeiten unter einander fowohl als mit den Gebirgsarten der Hochgebirge, bevor man über die Art und Weife, wie dieselben aus ihren ursprünglichen Lagerstätten dahin versetzt wurden, wo sie jetzt vorkommen, wird Vermutlungen wagen dürsen.

Noch gaben Nachrichten; Oberftlieut, Scherer von feiner Sternwarte zu St. Gallen und der Otsbestimmung derfelben, 47° 25' 40,34" nordl. Breite und 27° a' o" well. Lange (28' 2" Zeit - Unterschied von Paris) und Dr. Forer in Toggenburg von Verluchen über die Kultur verschiedener Getreide - Varietäten auf verschiedenen Höhen. Pfarrer Stein müller las Bruchftücke aus der Naturgeschichte der Alpvogel; Prof. Scheitlin in St, Gallen Grundlinien einer Thier-Pfychologie; Dr. Schläpfer aus Trogen in Appenzell eine Abbandlung über die Athmungsorgane der Weich- oder Muschel - Thiere, die er in Praparaten nachwies; und der Actner Hartmann die Beschreibung einer neuen Wurmart, 'Endlich zeigten vor: Prof. Meisner aus Bern ein pathologisches Praparat eines Zeisigs, mit kugelformigen durch Hydatiden bewirkten Auswüchsen, Reg. R. Freyenmuth in Frauenfeld eine hydrostatische Karte des Bodensees den Wasserstand durch das ganze J. 1817 vorsiellend, und Prof. Chavannes einen zu des General Laharpe's Beschreibung seiner Ersteigung des Vesuvs im J. 1819 gehörige Karte des Kraters diefes Vulkans,

Es dauert nun in das dritte Jahr fort, der durch den Prof., Meisner in Bern beforgte naturwiffenschaftliehe Anzeiger der ellg. schweiz. Ges. für die gesammten Maturwiss, beinahe einzig aus Original Ausstaten bestehend, welcher in monallichen Bogen ausgegeben wird. Auch foll die feit mehrern Jahren unterbrochene Zeitichrift Alpina von dem Pfarrer Stein müller zu Rheineck wieder fortgefetzt werden; fie ift größern Abhandlungen zur Naturgeschichte der Schweiz bestimmt \*).

## VIII.

Preisertheilung über eine Frage nach der Urfach der Erdbeben bei der Utrechter Gefellschaft der Wissenschaften im 1.4819.

Von der Societät der Künfle und Wiffentbaften in Utrecht itt im Jahr 1517, mit Ausfetung der doppelten Preismedaille, eine Frage über die Urfachen der Erdbeben aufgegeben worden. Eine holländliche und zwei deutiche Antworten find hierauf eingegungen. Weit belier als die holländliche fand die Societat die beiden deutscheis Abbandlungen jin ihrem Programme von diesem Jahre findet lich über dieselben Folgendes, welches sie in den Annalen der Hylk eingerückt zu seben wünscht,

"Auf die Frage, welche im J. 1817 mit Aussetzung eines doppelten Preises wiederholt wurde: Welches

<sup>»)</sup> Lob und Ehre den M\u00e4nnen, werdem meine Lefte mit mit denken, die auf eine fo sureizende Weife Gefchmack an Naturkenntni\u00e4s in ihrer werbreiten \u00e4reben. Die von Genf bis Bez, in Z\u00fcribt und in Schaffhaufen einbei-mitlchen habe ich großentheils per\u00f6millich keunen zu lernen, nund durch ihre Per\u00f6millich keinen haben gegen \u00e4n end ihrer wifsentlichsfilichen Eifer nech vermehrt zu feben das Verguingen gehabt. In des nichtjihrigen Pridienten, Prof. Pict et's Namen wirde ich nutraknndige Freunde auflörfelten verten zu vereinigen, tennte nicht ein \u00dfrug der verten zu vereinigen, tennte nicht ein \u00dfrug der verten \u00e4nnen zu vereinigen, tennte nicht ein \u00dfrug der Vern\u00e4lntnisfe der mehrsten unermefaleher Raum das anmuhige Gerf von unsern s\u00fcrüglichen Gegenden. \u00dfrug \u00e4lb.

find die nächsten Urfachen der Erdbeben? Muss man die elektrische oder die galvanische Kraft mit unter diese Ursachen sählen; oder find die Erscheinungen der Elektricität, welche man nicht felten bei Erdbeben wahrnimmt, für Wirkungen der nämlichen Urfachen zu halten? waren eingefandt 3 Abhandlungen, die erfie; in hollandischer Sprache mit dem Motto En het dondsend etc., die beiden andern in

deutscher Sprache."

"Nach Anhören der Berichte hielt man einstimmig die holländische Antwort für zu oberflächlich, um an dem Preise Anspruch zu haben. Man urtheilte ferner, dass die deutsche Antwort nut dem Motto: inter manum et mentem zwar Verdienst und Werth habe, aber gleichwohl der Frage nicht Genüge leiste, weil ihr gelehrter und erfahrner Verfaller auf kühne Behauptungen, die nicht durch hinreichende Grunde unterfiutzt find, einen großen Theil seiner Theorie errichtet hat. man die zweite dentsche Antwort mit dem Motto: Non miremur tam tanta erui etc. nicht vollkommen befriedigend, befonders weil die Darsiellung der Erscheinungen, welche man als Wirkungen der nächsten Urfachen der Erdbeben betrachten muß, nicht vollständig, und die elektrische Theorie der Erdbeben, so wie sie erst von Stuckely und nachher von andern vorgetragen wurde, weder genug entwickelt, noch in jeder Rücklicht gründlich widerlegt ift. Da indessen diese Abhandlung fehr viele Verdienste hat, und sich sowohl durch Fasslichkeit, Ordnung und gründliche Untersuchung, als auch durch die größtentheils fehr genaue Beschreibung unsrer jetzigen Kenntnis dieses Gegenstandes empfiehlt; so urtheilte die Gefellschaft, das fie würdig fey, unter den Abhandlungen der Gesellschaft aufgenommen zu werden, und bietet hiermit ihrem Verfaller die einfache goldene Medaille an, von 30 Ducaten innerm Werth, oder dicle Summe felbft, wenn er feinen Namen dem Sekretair der Societät, P.F.S. Schröder, Professor in Utrecht, melden wird, wozu sie ihn hiermit auffordert."

| E H                 | 1 10 10                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2                                 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UKBER               | Zebi<br>dar Tega         | beiter  ordin  verbo  verbo  verbo  verbo  verbo  verbo  Nebel  N |                                     |
| WITTERUNG           | HACHTS                   | in the second se | Aozehi der Beobb, en jedem Instrum. |
|                     | MACHMITTAGS              | trith, Nobel and Nobel | Aozehi der Beu                      |
|                     | VORMITTAGE               | 100 Novel State of the Control of th | überb, südl, Winde harrach.         |
| WINDS               | NACHTS                   | THE AMERICAN COLUMN TO | überb, süd                          |
| WI                  | 7.403                    | 8 1747 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % .08 to                            |
| ER                  | M N                      | 1 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| THERMOMETER         | M M M                    | 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,5 74                             |
| THERS               | drove.                   | 4 TT TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,                                  |
| BAROMETER 5. 100 K. | MENDION<br>P. Lin.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ganzen 3                            |
|                     | MAXI-<br>MUM<br>p. Lin,  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im 327,51  336,78 ag                |
|                     | MINI-<br>MUM.<br>p. Liu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 527,51                              |
| -                   | -GRUIE                   | 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1 5                               |

#### Bemerkungen nach Howard's System der Wolken.

- Vym hie, Nov. Belenkung und Cunnio- Strium wechtein son 1 med 2, Noverguns mr.; serk Norde); om 8. Velleneed und 10. Merg; un 10. Innigio, van 8. to As ench Petatut Regre. Am 5. dicht hebest; At Cunnio Betzum int Ninkas und Reginankuner, sond Andisong Anton Gerre-Stretze heber, nitt with the Anton Anton Anton March and Wind et Cunnio-Elexiu. Am 5. Circ-Stretze lieus has fastern Abrade und Wind et Cunnio-Elexiu. Am 5. Circ-Stretze lieus eine Stretze Am 6. etche sich eine sie auf auf gan abricher Himme im Marge figit; Ninking phi gisk bildender Circ-Stretze lieus ein Bedening über, Am 6. etche Bed mit Nicht, am 15 mit mittig jurn Zuis einer direktsellerien Stretze, Am 5. be spet An betreit; mit nuterbrochen finere Regre; deum für gen. Am 5. etche Stretze Am 7. be spet An beforelt; mit nuterbrochen finere Regre; deum für gen. Mittig gelich 8. Nicht Stretze.
- Vam 3-17, Necht münigem Nicht modificier dieh Bed, in fürscheten auf Cemmit teten bereit, Am visigle Bed, etzt. Nicht und Deit; N. fich hielter, ner am Heinitzst einige Gere-Anteun; fer Mend in der Erdferna, Am 10. fricht od A nater Nicht; Giere-Stettun auf er Windeppen fürstpräumig werben und U auf Morg des Betes Michtel bei sont heinkeln Himmel. Vom 1) 17, beten heinet im der erker Nicht; operer Tage Admon und fürger, wind 19, and An Nigang in Gamaki. Stirten überstehen, Nommel der St. Nicht An und Ar Nigang in Gamaki. Stirten überseghen; Nommel um 6 U 34- An und Ar pappa 18 U, im ausfühlt: Antelber Phinomen.
- Spin 16.-15. Am 18. san, aberf einbesige Circa-Section billion gibt County, werden 24 or Circ-Sertist, N. Rode, wadde on 19 and 00. shirty, mit starkten Nobel; den 19 anbeltes de Biel dichese. Am 12. leighter Circ-Sertist felt, gibt in Count-Section and K. Sin Sal. birty. Am 19. Corr-Sertist and Cogiglia in County-Section 200, 100 and 100 and 100 and 100 and falls; Nositing Sineer Region. Am 12. County-Strategy verdanded Region and Startegy and Am 19. County-Strategy verdanded Region and 1 U 550 resear Westel and Schools beingwater Wellenbeldengs. Am 10 and 10
- Von ab. Se. Am ab. cinnelm Schernfecten. An 27. N. nink Schner, Bed. wied derch Connabolistens are Circu-Stratu. Am ab beiter, menig Nebel stark Marg. und absent; Nuntug in SO wenig dinner Gire-Bratus. Am 29. Tesp Bedeckung und dicht Nebel, die Bedeckung und einstellt Nebel, wied Bedeckung underhinder den Weisbestellung, und die Nacht int bei wenig Nabel sehr sternbell. Am 50, Compilerate, manig Nebel, mark Mongenotth.
- Charalteristik: Fest stete bedechter Himmal mit binfigen und sehr sterkon Nebeln, als Wintermont gelied, bei ode menigen meist südl, Winden; nur na Kade bei vedel. Winde Frest von Luver Duur.
- Nordlinkt-theliate Erschriung. Am 17, Abende gegen to Unique his bed fast beiness Himmely, we are sin Demn Circu-Stretus in N on Homeliated and the second second second second second second testing the second second second second second second medicate in the second second second second second second has a bulbe Streets, wante does mater glammed, die Stratten segen sich nature in the second sec

Tat.III



#### Bemerkungen nach Howard's System der Wolken.

- Yum 3-1, Nicht musigen Nicht medlichtet die Bed, in Girn-Gertete and Commit Urein berer, Am winde Bed, etter Nicht and Deit; Nicht hilbite, ner am Harimat einige Girn-Statun; der Mend in der Erdferne, Am 10. fricht et un 5. bit 19 der gleich gestellt der Windigspon flechtefunging erbeitet un 5. bit 19 der gleich jeitet Michell bei mit besiedelem Himmel. Vom 31 19, beten befecht und anterh Nicht, paper Tage dahme zur finger, un 10 19, beten befecht und anterh Nicht, paper Tage dahme zur finger, un 10 der Am 10, der gestellt der Gerten der Ge
- Fun 14., al. An 18. na, what sixhenden Cirra-Statum bliche airth Caroll, worten Asse Orre-Statum, bliche of Carolland (Carolland Carolland Carolla
  - You at Sq. An at climine februshete. An sp. N. stark behan; Bed. wird deed Count-Settents to Correctorus . M. at heirer, smaig Nebt stark Mary und Abner; Nesturg in 50 weig dinner Gere-Serain. Am sp. Tag Bedechang und diehr Nebt, die Bedechang werdeibnisch dem Weise kentlichtigen, und die Nacht ist hie weig Nebel sehr sternbeil. Am 50, Com-Strette, manig Nebel, serk Mongrowth.
  - Chare'Ateristik: Fest stets bedeekter Himmal mit bindgen and sehr sterkan Nebeln, als Wintermoust gelind, bei sehr mesigsa meist södl, Winden; nur an Sado bei üntell. Wiede Frost von kurzer Duner.

Taf.III



bel, zu sigsberg

THE MEN TORK
PHBLIC L DALLAL
AMOR, LENDA AND
LILLAR FOUNDATIONS

# ANNALEN DER PHYSIK.

JAHRGANG 1819, ZWÖLFTES STÜCK.

# I.

Verwandlungen des Holzhoffs mittelft Schweselfäure in Gummi, Zucker und eine eigne Säure, und mittelst Kali in Ulmin; entdeckt von

HEINRICH BRACONNOT, Prof. d. Ch. 211 Nancy. (Vorgelef. in d. kön. Akad. d. Wiff. daf. d. 4 Nov. 1819). Frei bearbeitet von Gilbert.

Nach Hrn. Gay-Luffac's Ann. de Chimie Oct. 1819. Die Entdeckung Lumpen alter Leinwand in ein mehr als gleiches Gewicht Zucker zu verwandeln, aben alle Zeitungen gemeldet. Läfst fich diese mit ökonomischem Vortheil aussilhren, so siehe unsern schreibeseligen Zeiten eine Katastrophe bevor; die Lumpen würden gröstentheils den Weg zum Magen, statt dem zur Feder und zur Druckpresse wandern. Hrn. Braconnor's Versache über seiden Lumpen, seine darauf sich gründenden Speculationen und was er sür die Pflanzen-Physiologie folgert, veradienen nicht weniger Beachtung. Gibert.

Die alteren Chemiker liaben fich mit der Ausfage begnnigt, die Schwefelfaure verkohle die Pflanzenkörper. Hr. Berthollet vermuthete, diefes geschehe, indem Sauerstoff der Saure fich mit Wasterstoff des Pflanzenkörpers vereinige, unter Bildung von Waffer und schwesliger Saure, und dadurch werde Kohlenstoff frei. Die HH. Fourcroy und Vauquelin gaben eine andre Erklärung (Ann. de Chimie t. 23 p. 86), der zu Folge bey dieser Einwirkung schweslige Sanre entbunden wird, der Pflanzenkörper aber fich zu Kohle und Waffer zersetzt, und letzteres mit der Schwefelfaure fich vereinigend, Erhitzung bewirkt; eine scharshunige Theorie, welche jedoch auf keine genane Beweise gestützt ist. Ich bin bei dem Studium der merkwärdigen Veränderungen, welche die Schwefelfaure in den organisirten Körpern hervorbringt, auf ganz andere Refultate als diefe berühmten Chemiker geführt worden, und schmeichle mir, daß die Thatsachen, welche ich hier mitzutheilen habe, über mehrere Erscheinungen der Vegetation Licht verbreiten, und zu nützlichen Auwendungen in den Gewerben führen werden.

## Schwefelfäure und Sägespäne von weisbuchnem Holz.

Zu allen meinen Verfüchen diente mir gewöhnliche ikäufliche Schwefelfäure vom specifischem Gewichte 1,827.

Mit dieser Schweselläure begos ich 20 Gramme gut getrocknete Sägespäne von Weisbuchen - Holz

(charme), unter Umrühren der Mengung mit einem Glasstäbelren. Dabei erhitzte fich die Mengung stark und entband mit Heftigkeit schweftigsaures Gas; die Sägespähne wurden schwarz und schienen verkohlt zu feyn; fie hatten aber von der Kohle in der That nur das äußere Ansehen. Nachdem ich eine Menge Waller zugegollen hatte, trennte ich das Ichwarze Pulver von der fauren Flüssigkeit und trocknete es. Es brannte im Feuer mit Flamme, farbie kaltes Wasser nicht merkbar, machte aber kochendes Wasser und alkalische Laugen dunkelbraun, und befand fich ungefähr in demfelben Zustande als Sagespähne, die mehrere Jahre lang an der Lust an einem feuchten Orte gelegen haben. Die faure Flüffigkeit, welche fast so farbenlos als Wasser war, fattigte ich mit kohlenfaurem Kalk, filtrirte sie und dampfte fie ab; fo gab fie mir einen gelblichen gummiartigen Körper, aus dessen Auslösung balisches estiglaures Blei ein weißes Magma in großer, Menge niederschlug, und aus dem ich beim Behandeln mit schwacher Salpetersaure Essiglaure und einen Niederschlag schwefelsauren Kalkes erhielt.

Beim Wiederholen dieses Versuchs mit 16 Grammen Sagespahnen, rieb ich diese in kleinen Portionen mit Schweselsure, die ich allmählig zugoß, dessen ungeschtet entband sich wieder schweslige Saure. Ich erhielt einen sehr dieken, zähen Schleim, siltrirte ihn nach Zugiessen von Wasser durch Leinwand, und es blieben 5 Gramme eines unauflöslichen, schwarzen, dem vorigen Abulichen Körpers auf dem Filtrum, und die faure Flüfligkeit liefs, wie vorhin behandelt, gegen 10 Gramme eines röthlich-braunen Gummi au Rückftand.

Da von den HH. Foureroy und Vauquelin behauptet wird, Pflanzenkörper zerlegten ohne Beihülfe der Wärme die Schwefelfaure nicht, fo kam es mir darauf an mich zu überzeugen, ob die Sägefpäline von Buchenlielz nicht etwa blos eine Ausnahme machen. Ich nahm daher nun Lappen von kanfener Leiuwand. Man kanu diefe Leiuwand überall haben, und fie läfst fich für reinen Holzfoff nehmen. Jede andre Art holzigen Körpers würde übrigens ähnliche Refultate haben geben können.

# Schwefelfäure und alte Hanf-Leinwand.

Klein geschnittenen Lappen von Hanf-Leinwaud, von denen beim Trocknen in der Hitze 25 Gramme 1 Gramm hygrometrisches Wasser verloren hatten, setzte ich jetzt in einem gläsernen Mörser allmählig 34 Gramme Schweselsture unter beständigem Umrühren mit einem Glassfabe zu; die Säure sollte die Lappen gleichsörmig durchdringen, und ich wartete jedes Mal mit Zusetzen neuer Säure so lange, bis die Erhitzung nachgelassen hatte. Es erschien nunmehr auch nicht eine Spur schwesiger Säure. Eine Viertelstunde spater wurde die Masse mit einer gläsernen Keule zerrieben; das Gewebe verschwand dabei ganz und alles wurde zu einer

homogenen, schleimigen, nur wenig gefärbten Mafse, die ich 24 Stunden sich selbst überlies \*). Die Masse löste sich nun ganz in Wasser auf, abgesehen von etwas noch nicht vollständig veränderter Leinwand, welche wie Stärke aussah und nach dem Trocknen 21 Gramm wog. Die freie Schwefelfaure in der Auflösung schied ich durch Sättigen mit Kreide, Filtriren durch Leinwand, und forgfältiges Waschen ab, wobei ich das Filtrum und den darauf liegenden schwefelfauren Kalk stark ausdrückte. Die erhaltenen Flüssigkeiten waren klar und nur schwach gelblich, and wurden mit einander bis zur Syrupdicke abgedampft, in welchem Zustande sie minder gefärbt erschienen als der Sirup capillaire, und beim Erkalten noch etwas schweselsauren Kalk absetzten. Als ich sie darauf vorsichtig bis zur Trockenheit abdampfte, erhielt ich ein durchsichtiges, wenig gefärbtes Gummi, das 26,2 Gramme wog. Und so viel waren aus 211 Grammen Hanf-Leinwand entftanden \*\*).

Von diesem künstlichen Gummi löste ich 5 Gramme in Wasser auf, und setzte Sauerkleesaure hinzu um allen Kalk, den es gebunden enthielt (und der

<sup>&</sup>quot;) Dieses find Vorsichtsmassregeln, welche bezwecken schonere Producte zu orhalten; denn wie man sich sonst nach beuehme, schwessige Säure enthindet sich nicht, und es setzt sich keine Spur eines Kohlen - Ibnlichen Körpers ab. Br.

er) Der Gyps hielt noch Pflanzentheile zurück, denn im

auch durch Schwefelfaure fich abscheiden läst) niederzuschlagen; der niederfallende sauerkleesaure Kalk ließ nach dem Glühen 0,28 Gramme Kalk zurück. Die vom Kalk befreite Außösung wurde bis zur Trocknis abgedampst, und der Rückstand mit kochender Salpetersaure behandelt, dann mit Wafer verdunnt, und mit falpetersaurem Baryt versetzt; es siel schwefelsaurer Baryt nieder, der nach dem Rothglühn 1,6 Gr. wog und also 0,54 Gr. Schwefelsaure enthielt. Diesem zu Folge beständen die 26,2 Gramme Gummi; welche ich erhalten hatte, (da beim Einwirken der Schwefelsaure auf die Leinwand kein Körper lustförmig entwichen war), aus

| 21,5 | ir. Holzstoff        | the state of     |
|------|----------------------|------------------|
| 2,83 | Schwefelfliure .     | unbekannt        |
| 0,40 | Elemente des Wassers | woran gebunden   |
| 1,47 | gebundener Kalk      | Hotal Sobilition |
|      | -                    |                  |

26,20

Man fieht, daß ich mir die Wirkungsart der concentriren Schwefelläure auf Leinwand ganz anders als die HH. Fourcroy und Vauquelin denke. Die Erhitzung feheint mir durch wirkliches Feftwerden der Elemente der Schwefellture und des Wallers in dem nicht zerfetzten Pflanzenkörper zu entstehen.

Als ich diesen Versich mit Schwefelsune, die mit der Halse ihres Gewichts Wasser verdunnt worden war, wiederholte, verwandelte sich die Leinwand nicht in eine schleimige Masse; in eine msßigen Würme aber wurde sie, bei beständigem Um-

rühren, zu einem fehr homogenen Teige, der in Wasser zerrührt einen weißen, Starkenkleister ähnlichen Brei gab, und mit noch mehr Waffer verdünnt, das Ansehen einer Emulsion annahm. Wurde diese gegen die Sonne gehalten, so zeigte fich dentlich, dass der weisse in ihr schwebende Körper aus ansnehmend feinen glänzenden Blättchen bestand, ungefähr wie die in der Auflöfung der Seife. Er setzte fich fehr langsam zu Boden, und war dieses geschehen, so hätte man ihn auf dem ersten Anblick für Stärke halten follen; es fehlten ihm aber alle charakteristischen Eigenschaften derselben. Fast das Ganze der gebrauchten Leinwand fand fich in diesem Körper, als er nach dem Trocknen gewogen wurde. Die von ihm getrennte Flüsligkeit gab, nachdem sie mit Kalk war gefättigt und filtrirt worden, beim Eintrocknen eine kleine Menge farbenloses Gummi, das keine Spuren von Schwefelläure zu enthalten Schien.

Auch mittelft Salpeterfäure läßt fich Hanf-Leinwand in eine weiße, der Stärke ähnliche Maße verwandeln. In der gewöhnlichen Temperatur äußern beide keine Wirkungen auf einander; in einem Bäde kochenden Waßers aber entbinden ße-Salpetergas, und werden zu einem fehr weißen und eleichförmigen Brei, der dem durch Schwefelßure erhaltenen völlig ähnlich ist. Hat man ihn recht gut gewächen; so zeigt er nach dem Tröcknen und Pulvern eine Art von Seidenglauz, zischt beim Befeuchten auf eine eigene Weiße und verwandelt sich in einen sehr seinen Brei, wird aber von Kalilauge nicht in merkbarer Menge ausgelöst. Er scheint nur sehr wenig veränderter Holzstoff der Leinwand zu seyn, ungesähr nach Art dessen, den man durch das Faulen leinener Lappen zur Bereitung des Papiers erhält. Ob bei dieser letztern Art von Gährung sich nicht auch Gummi und ein wenig Zucker bilde, wie das Hr. von Saussure vor Kurzen beim Faulen von Stärkenbrei beobachtet hat, verdiente untersucht zu werden.

# Das künftliche Leinwand-Gummi.

Wir haben gesehen, dass das künstliche Gummi, worein fich alte Hanf-Leinwand mittelft concentrirter Schwefelfaure verwandeln läst, und das zurückbleibt, wenn man nach dem Sättigen der Schwefelfaure mit Kreide und dem Filtriren die Flüssigkeit bis zur Trockenheit abdampft, noch Kalk gebunden in fich schliesst. Um es von diesem zu trennen bediente ich mich der Sauerkleefaure: man kann es aber auch durch eine Auflösung basischen esigfauren Bleies reinigen. Wird diese zu der Auflösung vor dem Abrauchen gegoffen, so erfolgt ein ansehnlicher weißer Niederschlag; ihn zersetze man durch Schwefellaure, die in Uebermals beizufügen ift, filtrire dann, dampfe ab, und schlage aus der hinlanglich eingedickten Flüssigkeit das Gummi durch Alkohol nieder. Ich gebe indels vor beiden Verfahren dem folgenden den Vorzug. Man fättige die Schwe-'elfaure nicht mit Kreide, fondern in der Wärme

- Self Congre

mit Bleioxyd, wodurch die Flüssigkeit einen zuckrigen, rauhen Geschmack nach dem wenigen Blei annimmt, das sich in ihr auslös, und das durch Schwefel-Wasserslöse, welches man hindurch siegen
lässt, abgeschieden werden muss. Durch Filtriren
und Abdampsen erhält man dann das künstliche
Grunmi möglichst rein \*). Wollte man Baryt statt
Bleioxyd nehmen, so müsse man, da dieses Grummi
Baryt gebunden zurück hält, ihn durch Schweselfattre wieder davon trennen.

Ist dieses künstliche Gummi gut bereitet, so gleicht es dem arabischen Gummi; ist durchsschtig nund ein wenig gelblich; von glasigem Bruch; ohne Geruch; und sade und geschmacktos, obgleich es die Lackmus-Tinktur röthet, und sich wie die Sauren zu verhalten scheint. Es läungt sehr seit an den Gefaßen, in welchen man es getrocknet hat, und bildet einen sehr gläuzenden Firnis an der Oberstliche der Körper. Der Schleim, welchen dasselbe mit Wasser giebt, ist minder klebrig als der des arabischen Gummi, und wirkt schwächer als dasselbe bei der Appretur der Seidenzeuge, ist aber doch für manche Gewerbe brauchbar. Im Feuer brennt das känstliche

<sup>\*)</sup> Als Hr. Braconnot die Flüfigkeit lange Zeit über dem Bleioxyde hatte kochen lassen, erbiedt er bei diesem Verfahren statt des künstlichen Gummi eine zuckrig und sauer schmeckende Masse; reiner Alkohol zog aus sin eine Stare neuer Art aus, und ließ Zucker zurück. Eine Entdeckung, die er weiter verfolgte, wie wir unter den beidden solgenden Rubriken sehen werden. Gilbert.

Gammi unter Verbreiten eines hestigen Geruchs von schwestiger Säure, ein Zeichen, daß es noch Schweselstaure enthält, in einem besondern Zustande, in welchem Reagentien sie nicht angeben; die Kohle, welche bleibt, läst beim Einsschern einige Spuren von schweselstaurem Kalk zurück.

H. Beim Calciniren des künstlichen Gummi-mit Kali entbindet sich kein schwesligsaures Gas; der Rückstand aber giebt, wenn man ihn mit Wasser auszieht, eine Auslösung, aus welcher salpetersaurer Baryt schweselsauren abscheidet, und Salpetersaurer inen braunen slockigen Körper niederschlägt, den ich weiterhin als kinstlickes Ulmin werde kennen lehren.

Woder falpeterfaurer Baryt noch effigfaures Blei trüben die Auflöfung dieses Gummi in Wasser; das basischie effigsaure Blei aber giebt mit ihr. einen fehr weißen und ansehnlichen Niederschlag, der fich ganz in schwacher Essigläure auflöst. Schlägt man aus der über dem Niederschlag stehenden Flüssigkeit das überflüssige Blei mit kohlensanrem Ammoniak nieder, und dampft dann bis zur Trockniss ab, se erhält man eine dreifache Verbindung aus Gummi, Effigfaure und Ammoniak. Auch erstes falzfaures Zinn schlägt dieses Gummi aus Auflösungen nieder. Kalk-Waffer und Baryt-Waffer in Uebermaafs zugegossen geben mit diesen Auflösungen einen kleinon flockigen Niederschlag, der eine Verbindung des Guumi mit Kalk und mit Baryt ift. Rothes schweselsaures Eisen trübt aber die Auslösung dieses Gummi nicht im geringsten, obgleich es die des arabischen Gummi niederschlägt, wie ich mich überzengt habe.

Beim Behandeln mit Salpetersane giebt dieses Gummi Sanerkleessure in großer Menge und in schönen Krystallen, aber keine Schleimsaure.

Kochen in schwacher Schweselsture hebt ebenfalls das Gleiehgewicht der Besandtheile des künstliehen Leinwand - Gummi auf, und bestimmt sie, zwei sehr merkwürdige Körper zu bilden: krystallfirbaren Zucker, in den sich fast das ganze Gummi verwandelt, und eine sonderbare Sture, welche die in dem Gummi zerstreuten Theile der Schweselssure in schweselssure und die ich Pflanzen-Schweselfäure (Pacide vegeto-fulfurique) nennen will.

# Zucker aus Leinwand - Lumpen.

Nachdem 24 Gramme recht trockner alter Hanf-Leinwand mittelft 34 Gram. Schwefellfure, unter den ausgegebenen Vorsichtsregelu in Schleim verwandelt worden waren, wurde dieser in Wasser ausgelöst, wobei sich Holzstoff niederschlug, der nur wenig verändert war und getrocknet 3,6 Gr. wog. Die saure Flüstigkeit erhielt ich 10 Stunden lang im Kocken, sättigte sie dann mittelst kohlensauren Kalks, und hatte sie nun nach dem Filtriren in einem Zustande, in welchem sie kein Gummi mehr enthielt, da bassischless estigsaures Blei keinen Niederschlag mehr in ihr hervorbrachte \*). Sie wurde abgedampst und

<sup>\*)</sup> Der auf dem Filtro zurückbieibende fchwefelfaure Kalk

ihr Rückstand so gut als möglich getrocknet, in einer Hitze, die so weit getrieben wurde, bis ein Geruch nach gebrauntem Zucker sich zu verbreiten anfung. In diesem Zustande wog der Rückstand 25,5 Gramme; in ihn hatten sich 20,4 (24-3,6) Gramme Hanst Leinwand ungestaltet.

- Ich verwandelte diesen Zucker [durch Auflösen in Walfer und Eindicken] in Syrup. Schon nach 24 Stunden fing er an zu krystallifiren, und nach ei+ nigen Tagen war alles zu einer einzigen festen Masse krystallisirten Zuckers geworden, die ich stark zwischen doppelter alter Leinwand ansdrückte und ein zweites Mal der Krystallisation unterwarf. Ich erhielt ihn nun massig rein; durch thierifche Kohle läfst er fich felbst glänzend weiß machen. Diefer Zucker kryftallifirt in fphärifchen Gruppen, die ans dünnen, ungleichen und divergirenden Blättchen zu bestehen scheinen; schmelzt in der Siedehitze des Wallers; schmeckt rein und angenehm zuckerig und frisch; löst sich in heißem Alkohol auf, und kryftallifirt aus ihm beim Erkalten; gährt, wenn man ihn in Waller auflößt und ihm etwas Hefen zusetzt, und giebt einen Wein, aus dem man Alkohol übertreiben kann; und laßt mit Kali geglüht einen kohligen Rückstand, der schwacher Salpeterfaure das Vermögen nicht ertheilt salpetersauren Ba-

int, blieb zwar nach dem Waschen ein wonig sarbig, wurde aber im Feuer nicht braun, sondern weiser, ohne einen Geeine nach sach schwestiger Saure zu verbreiten. Br.

ryt zu trüben. Offenbar ift also dieser Zucker ganz gleich dem Trauben - und dem Stärken - Zucker.

Alfo läßt fich Holz in Gummi und in Zucker umfalten, und i Pfund alto Leinwand-Lumpen läßt fich in mehr als i Pfund Zucker verwandeln.

Holz scheint diesem zu Folge Gummi oder Pflanzenschleim weniger Sanerstoff und Wasserstoff in demjenigen Verhältnisse zn seyn, worin sie Wasser bilden. Dieses giebt uns, wie es mir scheint, einiges Licht über die Bildung des Holzes in der Vegetation. Kurz bevor es in einer Pflanze entsteht, zeigt es fich in ihr fchon in Gestalt eines Schleims, in welchem man kleine weiße Körner findet, die der erste Anfang der Holzbildung zu seyn scheinen; und dieser Schleim spielt in der Vegetation eine so wichtige Rolle, dass man ihn den Namen: Organistrende Substanz (fubftance organifatrice) gegeben hat. Er ift Du Hamel's Cambium. Unter dem Einflusse der Lebenskräfte in der Pflanze scheint diese Substanz allmählig Bestandtheile des Wassers aus ihrer Mischung heraus treten zu lassen, um erst den Bast. dann die Lagen der Rinde, dann den Splint, das Parenchym und endlich das eigentliche Holz zu bilden, das in dem Verhältnisse seiner Bestandtheile fehr verschieden seyn mus, je nachdem es von neuer oder von älterer Bildung ift. Diese Ansicht von der Umstaltung des Cambium in Holz gewinnt dadurch nicht wenig an Wahrscheinlichkeit, dass es uns gelungen ift, das Holz in seinen ansänglichen Zustand von Schleim zurück zu versetzen. Auch sehen wir haufig Holz in bedeutender Menge mitten im Pflanzenfehleim und Zucker fest werden, zum Beispiel in den Früchten des Kernobses, in den holzigen Concretionen der Birnen und dergl. mehr. Selbst der Tod der Pflanze beendigt dieses Entziehen von Sauerstoff und Wasserhoff nicht, und das Holz geht dann noch durch verschiedene Zustände hindurch, bis es endlich ganz zersfört wird.

#### Die Pflanzen - Schwefelfäure.

Wir haben geschen (S. 555. Anm. ) wie durch Kochen über Bleioxyd diese Staure und Zucker sich an der Stelle des Leinwand-Gummi einfinden, und wie beide durch reinen Alkohol sich treumen lassen, der die Sture in sich aufnimmt und den Zucker zursick läst. Etwas Zucker ist indes auch in der Auffölung, und um von ihm die Sture zu reinigen, muß man sie bis zur Syrnpdicke abdampsen und dann mit Aether schütteln. Der Aether nimmt die Sture in sich aus, wird schwach strohgelb, und läst, nachdem man ihn durch Abdampsen wieder von ihr getrennt hat, die Sture sast farbeulos zurück.

Diese Saure ist sehr scharf, sast atzend, und stumpst die Zahne machtig ab; zielt Feuchtigkeit aus der Lust an, zersließet in ihr und laßt sich nicht krystallistren. In warmer Witterung wird sie sehn an der Lust allmählig braun, und in einem Bade kochenden Wassers wird sie sehwarz und zersetzt sich noch bevor das Wasser kocht. Zerrährt man sie in diesem Zustande in ein wenig Wasser, so trest-

nen fich von ihr Flocken zum Theil verkohlter Pflanzenmaterie, und falpeterfaurer Baryt schlägt aus dem Wasser viel schweselsauren Baryt nieder. Noch schneller zersetzt sich die Säure in Temperaturen über dem Siedepunkte des Wassers, mit einem erstickenden Dunst schwestiger Säure.

In Metall - Auflöfungen bringt diese Saure keine Veränderung hervor; sie trübt salpetersauren Barvt und basisches essigfaures Blei nicht; treibt die Kolilenfäure unter lebhaftem Aufbrauseu aus; und scheint alle Metalloxyde aufzulösen, und mit ihnen unkrystallisirbare, zersließende, in rectificirtem Alkohol nicht auflösliche Salze zu geben, die fich im Fener unter Ausstoßen von schwesliger Saure zerfetzen und schwefelfaure Salze und Kohle zurücklaffen. Sie löset felbst schwefelsaures Blei, und Eisen und Zink unter schnellem Entbinden von Wasser-Stoffgas auf. Ihre mit Bleioxyde und mit Baryt gebildeten Salze find fehr auflöslich und fehen wie Gummi aus. - Daß diese Saure aus Pflauzenmaterie und den Bestandtheilen der Schwefelfäure besteht, fallt in die Augen, wie die Bestandtheile aber an einander gebunden und in welchem Verhältnisse sie vorhanden find, ift mir unbekannt \*).

<sup>»)</sup> Sie ficht offenbar in schr naber Beziehung zu Hrn. Sertürn et's fogenannten Schwesel-Weinfäuren, welche Hr. Hofrath Vogel in München in der ausgezeichneten Arbeit, mit der erd as dießijklinge 9te Stück diefer Annalen S. 81 s. geziert hat, für eine Verbindung von Gay-Luffac's neuer

# [ 362 ]

## Schwefelfäure und Seidenzeug.

Ich hoffte, es würde mir gelingen, die Seide durch Behandeln mit Selwefelfürer in ihren urfprünglichen Zustand zu versetzen, in welchem zust nie aus dem Körper gewisser Raupen soll ausziehen können, und wie die Mexikaner sie, nach Reaumur's Verscherung, zur Bereitung vorzüglicher Firnisse brauchen; und ich dachte darauf, mittelst einer solchen künstlich aus seidnen Lumpen bereiteten Flüssigkeit nicht zewebtes Seidenzeug zu bereiten. Noch bin ich nicht hierzu gelangt, habe aber die Hossung noch nicht verloren. Wie dem auch sey, so lass sich sich die Seide mittelst Schweselssure wenigstens in zwei ziemlich verschiedene Arten von Schleim verwandeln.

Beseuchtet man nämlich Lappen weißseidenen Zeuges mit Schweselsaure, und zerreibt sie einige Minuten darauf in einer gewissen Menge Waster, so

Unter-Schweselssure mit einem schweren Atherischen Oehle erklürt. "Die Schweselssure, so lautete eines seiner Resultate, wird ausset durch Weingeist, noch durch andere Stoffe aus dem organischen Reiche in Unter-Schweselssure zuretzt." Und ein anderes Refuliat: "Da es nun erwießen ist, dafs die Schweselssure durch dem Weingeist Sauerslosf verliert, ohne in Schwesies Sauer überzugehen, is wird die Aetler-Theorie der HH. Fourcroy und Vauquellin dadurch abgesindert, und der Gegenstand verdient, daß man ihn in dieser Hinsicht einer nraen Bearbeitung unterwesse." Von der Unter-Schweselssure werden die Leser weiterbin mehr finden.

erhalt man einen weißen fehr dicken Schleim, der dem aus Tragant gleicht, und fügt man noch etwas melir Waller hinzu, fo fchlagt fich aller Schleim nieder, und in der völlig farbenlofen Flüsligkeit bleibt mur fehr wenig Seide aufgelöft. Hat man diefen Schleim gut mit Waffer gewalchen , fo ift er ohne allen Geschmack, und löst sich gar nicht in kaltem Waller auf, and nur in einer fehr großen Menge kochenden Wallers, das dann beim Abdampfen unauflösliche Häutchen absetzt und in Galläpfeltinktur einen Niederschlag giebt: Dieser Schleim unterscheidet fich von dem, der fich in dem Seidenwurm (bombyx mori) findet, dadurch, dals er nicht fo fchnell trocknet und im Waller nicht erweichte und H

Eine größere Menge Schwefelfanre, welche eine langere Zeit über unf Seide wirkt; giebt andere Resultate. Bs wurden 5 Gramme in kleine Stille chen zernifienes weißleidnes Zeug in einem glafernen Mörfer, unter allmähligem Zufetzen von Schwefelfaure, so lange zerrieben, bis sie sich in einengleichförmigen Schleim verwandelt hatten. geschall unter Erhitzen; aber schweslige Saure entband fich dabei nicht. Nach 24 Stunden gols ich Waller darauf; es lofte den Schleim ganz auf ohne dals fich die geringfie Spur Kohlenstoff nieder-Schlug, und es schieden sich falbe Flocken ab. die mach dem Trocknen o,15 Gramme wogen. Die Flith figkeit wurde nun mit kohlenfaurem Kalk gelättigt, filtrirt, eingedickt, und nachdem fich noch Ichwe-Annel, d. Physk. B. 63. St. 4. J. 1819 St. 12.

felfauger, Kalk abgeletzt hatte, bis zur völligen Trokkenheit, abgedampfle, Es blieb ein röthlicher-durchfichtigen Rügkfaud, welcher dem. Tischlerleim glich
und 43a feramme lyog. In, wenig keißem Waffer
aufgelöft, wurde er beim Erkalten nicht gallertartig, mit Kali zufummengerieben; gab er keinen Geruch nach Aumenik; in der zerförenden Deftilltion aber Rieg kohlenfaurer Ammonik lauf, und
blieb eine Kohle zurück, die beim Einäschern
schweselfauren Kalt gab. Gallspfeltinktur und besenden haftenes ellighures Blei schlagen ihn im grofende gefügfures Blei nur in geringen) Menige aus
seiner Anflöfung nieder.

Wenn alfo Schwaselfaure and ein Kleid aus Seiden 54 Ainnen noder Baumwollen-Zeug kömmt, forgehennt fie eg, nieltig: wie man i gewähnlich fagt; fondern fiel durchlöchent) es, indem die ergriftens Stelle fiel, in einen im Waller auföslichen Schleim verwandelt, met inn Waller auföslichen Schleim verwandelt, met inn Waller auföslichen Schleim

mente ni Schwefelfare mit Gummi und Zucker.

Arabiches Guanni wurde gepulyert und mit fo viel koncentrirter Schwefelläure zufagmengerieben, als nothing war um es autzufern. Es feheidet fich hierbei keineswegs Kohlenftoff abs. wie Feureroymeinte, vielmehr erichien das Gemenge anfangs kaum farbig, und obgleich es nach. 24 Stunden bräunlich geworden war, fo fehlug fich doch beim Anflöfen im Waffer kein Theilchen Kohlenfoff nieder. Dies Anflöfung ynrde mit Kreide gefattigt, filtrirt und abgedampft, und gab se ein Gummi, das genau alle Eigenschaften deslen besäs, das ich aus Holz mittels Schweselsture erhalten habe. Im Fener verbrannte es anter einem Geruch nach schwesliger Säure. Esigfaures Blei trübte die Anstöting dessels ben nicht, basisches essigsaures Blei brachte abermit ihr einen anschnlichen Niederschlag hervor.

Rohrzueter verhielt fich etwas anders mit Schwefeldure. Er färbte fich fast augenblicklich, wurde
kastanienbraun und dann immer dunkler; sehwesiges
Saure bildete sich aber nicht. Wasser löste ass Ganzo auf, ohne dass sich ein Theischen Kohle sbetzte.
Nachdem die Flüssigkeit mit Kreide gesättigt, siltrirt
und bis zur Trocknis - abgedampst war, blieb ein
dunkelbrauner Rückständ von underigem und bisterm Geschunge. Im Verbrennen stieße er schwesigfaure Dämpse aus.

## Verwandlung des Holaftoffs in Ulmin mittelft Kali.

Wir haben gesehen, das Holz sich die Bestandtheile der Schweselsture und des Wasters anzueignen vermag, um in den Zustand von Gummi überaugehen, und das sich dieses durch eine neue Vertheilung seiner Bestandtheile fast ganz in Zucker und
in geringer Menge in eine eigenthämliche Sture
umstalten kann. Jetzt will ich darthun, dass sich
das Holz durch Entziehen von Sauerstoff und Wasfserstoff in dem Verhattnisse der Wasserbildung in einen Körper verwandeln lasse, in welchem der Koh-

lenstoff der vorherrschende ift, und der mir große Aehnlichkeit mit dem Ulmin zu haben scheint.

.. Hr. Vanquelin hat uns, fo viel ich weiß Pznerft den natürlichen Ulmin \*) als einen befondern Körner kennen gelehrt ( Ann. de Chim, t. 21 p. 44). fand ihn mit Kali verbunden in eitrigen Geschwüren alter Ulmen, wa die Masse des Holzes durch die Eiterning zum Theil zerfressen und zerstört war. Klaproth gedachte desselben erft 7 Jahre fpater, und scheint die Versuche des französischen Chemikers nicht gekannt zu haben, da er dem Ulmin Figenschaften beilegt, welche er nicht besitzt, ... Seitdem haben sich damit die HH. Berzelius, Smithson und Thomson beschäftigt. Ersterer wiels ihm als einen Bestandtheil der Rinde fast aller Baume nach: doch Scheint er in diefen verschieden vorzukommen Ich fand ihn in ziemlicher Menge in der Rinde der Buche (hêtre) zum Theil an Kali gebunden, zugleich mit Gumini, einer beloudern rothen Materie; felir wenig Gerbstoff und einem ganz wie Yanille riechenden Bestandtheil.

Reiner Holzstoff löst sich nicht in merkbarer Menge in Kali auf, gegen Dr. Thomson's Meinung. Wenn man dagegen gleiche Theile atzendos Kali und Sagespahne mit ein wenig Waster anseuditet, und in einem silbernen oder eisernen Tiegel unter

<sup>\*)</sup> Durch das m\u00e4nvilche Geschlecht unterscheide ich diese nud \u00e4hnliche neutrale Pflanzenk\u00fcrper von den Pflanzen-Alkalien, deren Namen die gleiche Endigung kaben. Gilb.

beständigem Umrühren röstet, so erweichen fich in einem gewissen Zeitpunkte die Sägespähne und lösen fich fast augenblicklich unter Aufschwellen auf. Nimmt man dann den Tiegel fogleich aus dem Fener und gielst Waller hinein, fo loft fich alles willig auf, bis auf einen geringen Rückstand an Kieselerde, kolilenfaurem Kalk, phosphorfaurem Kalk und einigen Spuren des Pflanzenkörpers, und man erhält eine dunkelbraune Flüssigkeit, in welcher Ulmin (worin das Holz fich verwandelt hat) an Kali gebunden, aufgeloft ift. Die Sauren Schlagen den Ulmin darans braun in bedeutender Menge nieder, und man braucht ihn dann nur noch gut zu waschen, um ihn rein zu haben; aus der Flüssigkeit aber er halt man esfiglaures Kali, wenn man fie mit Kreide lattigt; filtrirt, bis zur Trocknifs abdampft und den Rückstand mit Alkohol behandelt, Sagefpähine gaben fo & ihres Gewichts trocknes kunffliches Ulmin. - Mite Leinwand giebt dieselben Resultate. entbindet fich während des Böftens nichts als Waffer und eine geringe Menge gelbes brenzliches Oehl.

Der getrecknete künstliche Ulmin ist glauzend schwarz wie Gegath; "Schr" bribligt " zertheilt sich leicht inweckige Stücke; "hat einen glafigen Bruch; nur wenig Geschmack und keinen Geruch. "Näch dem Trocknett sit er in Waster unaustöslich, noch souchts aber, gleicht nach dem Niederschlägen, löst er sich in kleiner Menge (micht ein Mal zu 3750 des Gewichts) in Waster all, und macht es beim Schattlers monthren; wei eine eine Schattlers monthren; wei eine

Auflöfung 'natürlichen Ulmins. Kochendes Waffer macht den künstlichen Ulmin dunkelbraun wie Kaffee ohne Milch; falpeterfaures Queckfilber oder Blei. die man in die Auflösung dieses Ulmins hineingiesst, geben fogleich braune Niederschläge und entfärben die Flüssigkeit ganz. Erst nach einiger Zeit erfolgte ein Niederschlag mit folgenden Auflöfungen: falpeterfaurem Silber, rothem schwefelfaurem Eisen, salpeterfaurem Baryt, effigfaurer Thonerde, falzfaurem Kalk und falzfaurem Natron Kalkwaffer bringt in der Auflöfung keine Veränderung hervor, gepulverter Kalk entfärbt fie aber größtentheils, und Bleiglätte ganz und gar. - Ich habe mich überzeugt, dals der Ulmin der Buchenrinde fich ganz auf diefelbe Art verhält. men and the transfer of

Der künstliche Ulmin noch nicht getrocknet und noch heiße, röthet das Lackmuspapier. Er verbindet fich äußerst leicht mit Kali, ineutralist es völlig, und giebt damit eine in Wasser sehr aussesliche Verbindung. Diess Ausstsung schlägt sicht mit den Sanren, mit den Salzen der Erden und Metalle, und mit dem Kalkwasser nieder; und wenn man sie bis zur Trockenheit abdampft; so bleibt ein schwärzlicher, glänzender, an der Lust unveränderlicher Rückstand, der beim Verbrennen Kali zurück laßst. Diese Verbindung ließe sich zur Mahlerei bräuchen.

Auch mit tropfbar-flüffigem Ammoniak verbindet fich der künfüliche Ulmiu-fehr fichneilt; und es bleibt nach dem Abdampfen bis zur Trockniß ein wie Firmiß glünzender, in Welfer fehr auflöslicher Rückstand; der Lickmuspapier schwach röthet. Kalk enthindet daraus das Anmioniak, und die Sürren geben ansehnliche gallertartige Niederschläge. Welle, Seide und Baumwolle, die die Alaunbeitze haben, sürbt diese Verbindung falb.

Künstlicher Ulnin ist ferner in koncentrirter Schwefellture auf die namliche Weise wie der Holzflosf aussellen, Wasser sichlägt ihn aber daraus in Menge nieder.

Endlich löft er fich auch ziemlich leicht in Alkohol auf; die Auflöfung ist dunkelbraun und wird von Wasser gesällt. Bei dem freiwilligen Verdunsten entstehen an ihrer Oberstäche Häutchen von Krystallinischem, wie körnigen Gesüge, bei schnellerm Abdampsen aber erhält inan einen sehwarzen, glänzenden Rückstand, der einem Härze gleicht.

Künstlicher Ulmin bläht sich, der Flamme eines Lichts ausgesetzt, ein wenig auf, und brenut mit etwas Flamme. In der zerstörendem Destillation aus einer Gleeretorte gaben zo Gramme stüßtliches Ulmin aus alter Leinwand 7 Gramme stüßtliches Ulmin aus alter Leinwand 7 Gramme stüßtliche Ulmin aus alter Leinwand 7 Gramme stüßtlicher Peducte, nämlich 4 Gri einer farbenlosen Fäßtligkeit, die michts als Wasser; Eßigsture und einige Spuren Oehl enthielt, und 3 Gr. eines braumen, Müßigen brenzlichen Oehls, das sich nach allen Verhattnissen in Alkali-Langen ausschende und wie Bronce aussehende Kohle wog 9,8 Gramme, und ließ nach dem Einstehen op 5,6 Gr. grame Alchee zurück, die großen-

theils and kollenfaurem, phosphorfaurem und schweselsaurem Kalk, Kieselerde und Eisenoxyd bestand.

Nach Kochen des blachen Gewichts Salpetersture von 38 e nach Beaumé über künstlichem Ulmin, bis die Masse zur Honigdicke gelangt war, färbte sich Wesser, werin man sie zerrührte, dunkelbraun '), ließ aber einen bedeutenden Rückstand unaufgelösst, welcher nach dem Waschen und Trocknen braun wie spanischer Tabak war, und beim Erhitzen in einer Glassöhre verbrannte, ohne aufzublitzen und zu verpuffen, mit einem breitzlichen etwas salpetrigen Geruche. Dieser Rückstand schmoekte bitter, aber nicht sauer; obgleich er die Lackmustinktur röthete; lösse sich wur Theil in kochendem Wasser auf, und gab eine dunkelbraune Flüssigkeit, welche das Leinwasser nicht trübte.

Dieses sind die Eigenschaften, welche ich an dem Körperwährgenommen habe, der durch Einwirken von Kali auf Holzstoff entsteht, und den ich neben dem aus Geschwären der Bäume ausschwitzenden Ulmin stelle. Noch muß ich bemerken, daß dieser sich in dem kranken Baume unter ähnlichen Umständen bildet, indem bei Fäulniß des Holzes Kali frei wird, welches zur Bildung des Ulmin mitwirken muß. Schon Hr. Vauquelin hatte diese

Es löfte etwas vom Rückstande und die gebildete Sauerkleefäure auf, welche beim Abdampfen in Kryftallen auschoft.

Erzengung von Alkali durch vegetabilische Eiterung mit der verglichen, welche beim Verbrennen der Pflanzen Statt findet.

Der Ulmin findet fich in mehrern alten Erzeugnissen des Planzenreichs. Ich habe ihn vor geraumer Zeit gefunden, als ich Dammerde, die aus holden Wurzeln eines alten Baums genommen worden war, zerlegte (Ann. de Chim. t. 61 p. 191). Es scheint selbst, daß der austösliche Thieil einiger Dammerden, den man für Extractivstoff ausgegeben hat, aus Ulmin und Ammoniak bestellt. Ich habe auch Ulmin in großer Menge im Torse angetrossen, und in einer ganz mit krystallisitetem kohlensaurem Kalke durchdrungenen braunen Holzerde, vom linken Ulm einer ganz mit krystallisitetem kohlensaurem Chime Zweisel macht Ulmin auch einem Bestandtheil der Umbraerde aus. Aus Steinkohle Ulmin darzusstellen, ist mir aber ganz ummöglich, gewesen.

Fig. 1. Supplied to the particular distriction of the particular design of the Computer of th

in the second of the second of

C 10 1

threshold

and Logic

#### TI.

Analyse einiger von dem Prof. von Giesecke in Grönland entdeckten Fossilien:

Giefeckit, Saphirin, Apophyllit, Dichroit, Arragonit und Budialit,

von

deni Hofr. Strometer, Prof. der Chem. in Göttingen.

Folgendes ist ein Auszug aus einer Vorlestung, welohe von Hrn. Hofrath Stromeyer in der Versammlung ist gelalten werden, welche die Königl. Societüt der Wissenschaften zu Göttingen zur Feier ihres
Stiftungstages am 13. November angestellt hat. Die
zum Theil ganz neuen grönländischen Fossilien, deren Analysen Hr. Stromeyer in seiner chemischen
Abhandlung beschrieb, sind von dem jetzigen Prosessenschaften zur Dublin, Hrn. von Giesecke, während seines siebenjährigen Ausenthalts auf
der Westküste von Grönland entdeckt, und von ihm
Hrn. Stromeyer zu einer nähern chemischen Untersucluung übersendet worden (vgl. Ann. 1819 St. 68.185 a.)

1. Giefeckit von Alkulliarafiarfuk in Fiord Igalikko.

Dieses neue sehr ausgezeichnete Fossil kömmt an dem erwähnten Orte in einem röthlich braunen Hornstein- und Thon-Porphyr vor, in grünlich gestabten regulär seelssteitigen Prismen, zugleich mit krystallistreten Feldspath. Hr. Sowerby hat es dem Entdecker zu Ehren mit dem Namen Giesestie belegt. Hr. Stromeyer sand in 100 Theilen deselben

| Kiefelerde                       | 46,0798 | Thle. |
|----------------------------------|---------|-------|
| Thonerde                         | 33.8280 |       |
| Magnefia                         | 1,2031  |       |
| Chwarzes Eifenoxyd               | 3,3587  |       |
| Manganoxyd . ,                   | 1,1556  |       |
| Kali                             | 6,2007  |       |
| Waffer oder Verluft durch Glühen | 4,8860  |       |
| 2                                |         | ٠,    |
|                                  |         |       |

96,7119

Die Kryftalle, welche Hr. Stromeyer zur Analyse erlasten hatte, waren indes nicht blos mit sehr sein eingesprengtem Feldspath, sondern auch stark von dem Muttergestein durchsetzt, von welchen Substanzen es ihm bei aller angewandten Sorgfalt nicht glückte, sie gänzlich zu trennen. Es kann daher leicht mögelich seyn, dass ein paar Procent dieser fremdartigen Beimischungen bei dem zur Untersuchung angewandten Steinpulver geblieben find. Ans diesem Grunde giebt Hr. Stromeyer das von ihm ausgelundene Mischausge-Verhaltnis-mur als eine sehr unvollkommene Annaherung zur Wahrheit, wenn er gleich bei der Wiederholung, seiner Analyse ein mit diesem sehr überereinstimmendes Resultat erhalten hat.

## 2. Saphirin von Fiskenaes oder Kikertarfoeitstak,

Hr. Prof. von Giefecke äußerte in feinem Briefe, er vermuthé, das Fossil, welches er unter dies Ein Namén überschicke, gehöre zur Familie des Diamantspaths oder Harstseins. Es kömurt in Glimmerschiefer vor, hat eine schöne saphirblaue Farbe und ein specifisches Gewicht von 5,4282 bei 26°,5 C. Temperatur und 0, = 7536 Barometersand. Durcht atzendes Kali zerlegt, ergab sicht die Zusammensetzung dieses Fossils in 100 Theilen wie solgt:

| Thonerge                         | 03,3030 |
|----------------------------------|---------|
| Kiefelerde                       | 14,3301 |
| Magnesia                         | 16,9683 |
| Kalk                             | 0,3755  |
| Eifenoxydul                      | 4,0092  |
| Manganoxyd :                     | 0,5209  |
| Waffer oder Verlaft durch Glüben | 0,4924  |
|                                  |         |

#### 100,000

Diese Analyse bestätigt vollkommen die Vermuthung des Hrn. von Gielecke über die Natur diese Mineralkörpers. Ob aber der Saphirin als eine besondere Formation des Harstleins wird ausgesührt werden können, oder ob man ihn zum Lazulith, mit welchem er in seiner Mischung am nachsten übereinkömmt, wird zällen müsen, dieses wird sich erst durch eine genäuere mineralogische Untersichung und Vergleichung beider Fossilien bestimmen lassen.

# 3. Apophyllit, .......

Der zu Kararfat auf Diskoeiland unter 69° 14' nördlicher Breite brechende Apophyllit, zeichnet fich durch feine größe Reinheit und Frische besonders aus. Es enthalten, nach Hrn. Stromeyers Analyse vös Thelle desselben

| Kiefelerde           | 51,8564 Thle.          |
|----------------------|------------------------|
| Suffery Program Kalk | 25,2235                |
|                      | 16,9054 ban . Her buen |
| nob es fi - ne conse | 99,2776                |

Schon im Winter vor zwei Jahren hatte Hr. Stromeyer den zu Faffa in Tyrol, entdeckten Apophyllit hauptfächlich in der Abficht zerlegt, um die Urfache der immer noch to fehr abweichenden Angaben der Verhaltnifs - Mengen der Bestandtheile aufzufinden, und über den von Role angegebenen Ammoniakgehalt dieles Minerals Aufschluß zu erhalten. Er benntzte jetzt die Gelegenheit, um der Kon. Societat die Resultate dieser allern Untersuchungen mit vorzulegen, bei denen er von einem feiner ehemaligen fleilsigen und geschickten Zuhörer, Hrn. Merian aus Bafel, unterftutzt worden war. Es erhellte aus dieser Arbeit, dass die Abweichungen in den Resultaten der bisherigen Auslysen vorzüglich in der Art ihren Grund haben, wie fie geleitet worden find. So leicht nämlich dieser Mineralkörper anch unzerrieben von den Sauren angegriffen wird, mit denen er auf das vollständigste gelatinirt, lo hartnäckig widersteht er der Aufschließung in diesen Menstruis, wenn man ihn zuvor glüht, und es gelingt dann nie, auch felbst wenn er lange und wiederholt mit Säuren digerirt wird, den Kalk ganz von der Kiefelerde abzuscheiden. Auch kann leicht der Kieselerde - Gehalt etwas zu groß ausfallen, wenn man den Apophyllit vor der Behandlung mit Säuren pulverifirt; denn ungeachtet der großen Auflöslichkeit desselben in den Sauren ist er doch ausnehmend hart, und greift beim Pulverisiren die achatnen Reibschalen sehr merkbar an. -Was den angeblichen Ammoniak-Gehalt betrifft, so kömmt in dem Apophyllit kein Ammoniak vor, sondern er erzeugt fich erft bei dem Glühen dellelben, durch die Zersetzung der vegetabilisch - animalischen Substanzen welche diesem Fossile, wie vielen andern, mechanisch beigemengt find. Es fand fich, dass 100 Theile des Apophyllits von Fassa in Tyrol, zu Folge dieler Unterluchung zusammengeletzt find aus:

| 1     | Kiefelerd | e  | 51,8086 Th  | le. |
|-------|-----------|----|-------------|-----|
|       | Kalk      |    | 25,4885     |     |
| 1.    | Kali      | 1. | 5,5295      |     |
| .22.5 | Waffer    |    | 15,0438     |     |
|       | 7. 4      | -  | <del></del> | -   |
|       | 1.4       | 1  | 98,8704     | 1   |

Dieses Resultat stimmt, wie man 'fieht, mit dem von der Analyse des Grönlandischen Apophyllis & genau überein, als sich von Untersuchungen dieser Art nur erwarten läst. 'Das übrigens der Wassergelialt des Fassar Apophyllits etwas geringer iss,

| liegt in dem schon et | was verwitterten | Zustande   | def- |
|-----------------------|------------------|------------|------|
| felben.               |                  | A. Carrier |      |

4. Derber Dichroit \*) von Simiutak.

Diefer Dichvoït gleicht im Aeußern bis auf die Färbeg: welche bei ihm mehr ins bläulich, grands fällt, unsgemein dem von Bodemais in Baiern. 11 Das specifische Gewicht desselben ist 2,5995 y bei 18 0/ Thermometerstand: und .o=,7497 Barometerstand: Er werde durch ikollensaures Natron ausgeschossfen; und se ergab sich desse Mischung in 100 Theidlens.

Magnefia 11,4800 Eifenoxydul 4,2380

Eifenoxydul 4,3380
Mangañoxyduld ei Sie de Toeine SpurWaffer oder Verluft durch Glühen 1,2042

99,2977

99,2977

and the same against a grade the grey

Hr. Stromeyer liatte ein mit diesem ganz übereinfimmendes Resultat, bei seiner Zerlegung des Dichroits von Bodemais in Baiern erhalten.

Ein von Hrn. Professor Gadolin unter dem Namen von Steinheilit in dem neuesten Bande der

Peliom Werners, gewöhnlich Lucheschein, Wusserschein, Saphirquanz, and von Hrn. Cor dier seiner zwei Parben wegen Dichreitigenannt, und von ihm sie Jellth gehalten, zwischen welchem und dem Euclas er im letzten Wernerschen Systeme steht. Gilk, ....

Schriften der Petersburger Akadomie (t. 6 p. 565) als eine neue Species befehriebenes und analyfirtes Mineral, aus der Kupfergrube zu Origerei in Finnblund, kömint gleichfalls Hrn. Stromeyers Unterfuchung zu Folge in der Mifchung mit diefen beiden Folilien völlig überein, und minfs mithin zum Dintrit geställt werden 3. Das-Vorkommen einer neuen Subflanz, welche Hr. Gadolin in diefem Mineralkörper entdeckt zu haben glaubt, wird dahler von Hrn. Stromeyer bezweifelt, um fo mehr, da fichtihm bei aller Sorgfalt, mit welcher die Unterfuchung desieben von ihm wiederholt worden, anohnicht entfernt ein Stoff diefer Art gezeigt hat, ungeschtet derfelbe doch zu 10 Procent darin enthalten feyn foll.

## 5. Arragonit von Kannioak in Omenaksfiord.

Anch diefer Arragonit, der von allen bekannten am weitesten nach Norden, nämlich unter 72° Breite vorkommt, enthält, wie alle wahren Arrago-

Der Graf von Steinheil, Gouverneur, von Finnland, ein Freund der Mineralogie, hatte zuerst diesen fogenannten blauen Quarz aus der Provinz Tavassehus vom Quarze gerennt, und him zur Ehren nannte ihm Gestalle Meinhalte.

trennt, und ihm zu Ehren nannte ihm Gadolin Steinheidt.
Der Peliom kömmt hier in kleinen bis ungewöhnlich grotien Kryftallen vor, dig Hr. Gadolin von der 4feitigen der
Gfütigen und der zusammengedrückten gfeitigen Stule abtellet, in reinen Stücken dunkel vreilehenblau, brimmelblau
und Braune fich ziehend. Gibt.

nite, aufser dem kohlenfauren Kalk noch kohlenfauren Strontian, und liefert mithin einen neuen Beleg zu den frühern Unterfuchungen des Hrn. Stronieyer über diefes Fossil, und der von ihm über die Natur deselben gesusserten Meinung. In 100 Theilen dieses Arragonits sand nämlich Hr. Stromeyer.

| kohlenfauren Kalk        | 98,5278 | Thle. |
|--------------------------|---------|-------|
| kohlenfauren Strontian   | 0,7403  |       |
| Eifenoxyd und Manganoxyd | 0,2181  |       |
| Alaunerde                | 0,1817  |       |
| eingemengte Quarzkörner  | 0,1363  | ,     |
| Waffer                   | 0,1272  |       |
| 109                      | 00.0214 | -     |

## 6. Endialyt von Kangerdluarfuk.

Dieses Fossil findet sich in demselben Lager, worin der Sodalit vorkömmt. Es hat im Aeusern mit den granatartigen Fossilien ungemein viel Achnlichkeit, zumal mit dem Grönländischen schaligen Pyrop, und manche Stücke gleichen demselben täuschend. Auch scheint es wie der Granat ale kernkryssallistation ein Hhomboidal Dodekaeder zu haben. Indessen unterscheidet es sich von allen bis jetzt bekannten granatartigen Fossilien sogleich dadurch, dass es mit Sauren eben so leicht gelatinirt wie Mesotyp und Apophyllit. Ferner ist es bedeutend leichtssussiger, und kleine Bruchssücke kommen schon, wenn man sie in der Flamme einer Spiritus-Lampe hält zum Flus. Das specifische Gewicht Assal, d. Pysik, B. 68, 81, 41, 1839, 81, 12. As

ist um vieles geringer, als das von irgend einem der granatartigen Fossilien; denn es beträgt bei 18° C. Emperatur und o",749° Barometerstand und 2,96555. Da mun auch die Mischung dieses Fossils von den granatartigen sowohl, als ancht von allen übrigen bekannten Mineralkörpern wesentlich, verschieden ist, so glaubt Hr. Stromeyer es als ein eigenthümliches Mineral betrachten zu müssen. Die anserordentlich leichte Ausschließung desselben in Säuren bestimmt ihn, den Namen Eudialyt für dafselbe in Votschlag zu bringen.

Aus der Leichtigkeit, womit die Sauren dieses Fossi zum Gelatiniren bringen, ließ sich vermuten, daß es einen namhasten Madat. Gehalt habe. Die desshalb angestellte Untersuchung bestätigte diese auf das vollkommenste, und wies aus, daß es an 14 Procent Natron enthalt. Lithon kömmt darin nicht vor. so wenig als Chromoxyd.

Noch mehr als durch diesen den granatartigen Fossilien fellenden Bestandtheil, zeichnet sich der Eudialyt durch die Zirkonerde aus, welche er enthatte eine Substanz, die seit ihrer Entdeckung im Zirkon und dessen Abänderungen, bis jetzt noch in keinem andern Fossile mit Bestimmtheit ausgefunden worden ist, und wedurch der Endialyt noch interessanter wird.

Der von Hrn. Stromeyer mitgetheilten Unterfuchung zu Folge find 100 Theile Eudialyt zusammengesetzt aus:

| Klefelerde        |                       | 52,4783 Thie. |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| Zirkonerde        |                       | 10,8968       |
| Kalk              | 1, 1                  | 10,1407       |
| Natron            |                       | 13,9248       |
| <b>E</b> ifenexyd | 1                     | 6,8563        |
| Manganoxyd        | mer charit of         | 35747         |
| Salzfäure         | 20 40 ** 0            | 3,0343        |
| Waffer oder       | Verluft durch Glüben, | - 1,8010, , , |
|                   | _                     | hard 1        |

99,7069

In welcher Verbindung die Salzsture in dem Endialyt steht, bleibt noch zweischaft; vielleicht im Zustande eines basichen Salzen. Daß sie indessen nicht
von blos mechanisch eingemengtem Kochsalz herrährt, welches bei mehrern Orönlandischen Fossalan der Fall ist, beweist der Umstand, dass sie erst
beim Ausschließen des Fossasie Salzen wahrgenommen wird.

III. Det Karpholith. . ..

Zur Ausfüllung des leeren Raums stehe hier die Notiz, daß der Prof. der Chemie am techn. Insita in Prag. Hr. Steine mann, in dem den Wavellit ihntlichen Mineral von Schlackenwalde, von Wermer Karpholith genanns, Jolgende Bestandtheile in 100 Clewtheilen gefunden hat:

| Thenerde   | 26,48   |
|------------|---------|
| :: Maugano | . 17,09 |
| Eifenexyd  | 5,64    |
| Waffer,    | 11,36   |
|            | 98,10   |

Kiefelerde 37.53

Der Karpholit ist also eine eigne Gattung, welche mach Hrn. St. in die Sippe fehaft der Zechte einzurelhen ist. Er hat bei 16° Caur spec. Gew. 2,923, ritze Glas, und fehmelbt mit Natrou vor dem Löthorhe zu einem grünen Email. 'Gilb.

IV. ( 100 months)

Sodalit entdeckt am Vefuv

Grafen Stanislaus Dunin Borkowski (vorgelegt d. Akad. d. Wiff. in Paris d. 28 Oct. 1816)

Frei ausgezogen.
. acubrico 7 radidow cil

Ekeberg hat zuerst ein Grönlandisches Minoral untersucht, welches 25 Procent Natron (Soda) enthalt, und das der Dr. Thom fon, von dein die Analyse wiederholt wurde, in einer schatzbaren Abhandlung mineralogisch beschrieben und es Sodatie genannt hat. D. Bisher kannte man keinen andern Geburtsort als Grönland, sich bin aber so glücklich gewesen dieses Mineral auch und dem Theil des Abhangs des Vesuvs zu finden, welchen man Fosse

9) Siehe Beicht, u, Amalyte des Sodalits, eines Grönländ, neuen Minerals, von Th.; Thomfon, in diefan, Amadem Jahrg. 1812. B. 40 S., 98. Und daß. B., 95 S. 127. \_\_D. Thomfon, bemerkt in feiner phyfikallichen Zeitichrift f817 gegen diefe Aussige, er habe, alls er das Mineral analyfire, von Ekebergs Arbeit nichts gewuntst, diefe fey anch, foreiel er wiffe, nie in dem Druck, erfchienen, fendern Ekeberg habe nur Hrn. Allan die Refultate derfelben in Zahlen mitgetheilt, und Hr. Allan fie im machher gewiefen. (Vergl. 4nnal. B. 44 S. 113 f.)

Grande nennt, und der die Haupt-Niederlage der vulkanischen Schätze des Vestus ist. Der Sodalis scheint den alten Ausbrüchen anzugehören, welche uns die Nepheline, Mejonite und Vestuviane gesigfert haben, kömmt aber lange nicht so häusig vor als diese Gattungen; worin wahrscheinlich der Grund liegt, dass er bis jetzt denen, die diese berühmten Gegenden mineralogisch beschrieben haben, entgangen ist. So viel ich auch sucht, konnte ich doch nur ein einziges Stück an Ort und Stelle sinden; ein zweites erhielt ich später von dem Führer Salvatore. Die solgende Beschreibung ist nach diesen beschen Stücken gemacht.

deußere Kennseichen. Der Sodalit des Vestus ist grünlich - weißt. Er kömmt in runden Körnern vor, und kryftallistet in Gestalt esetiger Studen, welche mit 3 Flächen zugespitzt sind, die aus den abwechleinden Seitenkanten ausstzen. Die Krystalle ind von verschiedener Größe, ich bestze einen, der izell lang ist. Die Oberstäche der Krystalle ist glatt; außerlich haben sie Harzglanz, innerlich Glasglanz. Der Querbruch ist vollkommen muschlig, der Läsienbruch blätterig, doch mit felwer zu bestimmendem Durchgang der Blätter. Dieser Soldalit ist durchscheinend, von unbestimmten, scharfeckigen Bruchstücken; halbhart, leicht zu seilen, leicht zu zerfprengen, und vom Specis Gewichte 2,89.

Chemische Kennzeichen. Stückchen eines Sodalit - Krystalls verlieren in der Salpetersture ihren Glanz nicht, bedecken sich aber, wenn man sie herausnimmt, bald mit einer weißen Krufte. In Salzflure, in welche man fie gepulvert bringt, werden fie gallertartig. Vor dem Löthrohr fehmelzen fie ohne Zufatz, doch fehwer.

Varkommen. Der Sodalit findet fich in einem Dolomit-artigen Gestein, unter Begleitung von Angit (Proxene), grünem Bimstein und einem in kleinen 6 seitigen Tasen krystallistren Mineral, welstes Werner Eisspath neunt.

Aus den mineralogischen Kennzeichen ergab sich zwar, daß ich es mit einem am Vesuv noch unbekannten Mineral zu thun hatte, nicht aber mit welchem. Denn muß gleich die Kerngestalt ein Rhembeidal-Dadecaeder seyn, se kömmt diese doch mehreren Gattungen zu. Ich habe daher die ehemische Analyse zu Rathe gezegen, und sie gab vollständige Auskunst.

Chemische Zerlegung. Es verloren 25 Gramme, die 4 St. lang in einem Platin-Tiegel roth geglüht wurden, nichts an Gewicht, nahmen aber ein milchiges Anselsen an, und eine Kante, die an dem Tiegel lag, zeigte eine Spur von Schuelzung.

Salzkure mit 5 Theilen Wasser verdünnt, griff des Steinpulver, chom in der Kalte an, und bei gelindem Kooben nahm die Außäsung die Gestalt eines steisen gelben Gallerts an, der abgedampft, gepulvert, hinknglich gewaschen, geglüht und gewagen wurde. Er war reine Kießlerge, wie sieh beim Schmelson mit Kalt, Außsen in Salzskure, Abdampfen und Rothglühen zeigte.

Durch-Niederschlag der sauren Flüssigkeit erst mit reinem Ammoniak, (Kochen dieses Niederschlags in kaustischem Kali, und Fallen mit Salmiak) und dann mit kohlensaurem Ammoniak sand sich die ganze Menge der Thonerde.

Nach diesem Fällenmitkohlensaurem Ammoniak wurde die saure Flüssigkeit concentrirt, mit Shweselsture versetzt, abgedampst und der Rückstand geglüht, dam in Wesser ausgelöß, concentrirt und der Kryställisation überlaßen. Das zweite Krystallisaren gab seitige Prismen, welche an der Lust esserten, einen kählenden Geschmack hatten, und Platin nicht fällten; also alle Kennzeichen schwesselsauren Natrons hatten.

Dieser Zerlegung zu Folge besteht das Mineral in 100 Theilen aus folgenden Bestandtheilen, denen ich die in dem Grönländischen Sodalit von Eckebergund von Thomson gefundenen Bestandtheile zur Seite setze.

| 4 6 6                                                                                               | Vefuv'sches                            | Grönl, Sodalit nach            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Mineral                                | Eckeberg                       | Thomfon                                                        |
| Kiefelerde<br>Thonerde<br>Natron<br>Eilenoxyd<br>Salzfiture<br>Kalk<br>Flüchtiger Körper<br>Yerlust | 44.87<br>23.75<br>27.50 °)<br>0,12 **) | 36<br>32<br>25<br>0,25<br>6,75 | 38,52 Gtb.<br>27,48<br>23,50<br>4<br>3<br>2,70<br>2,10<br>1,70 |
| 1 - 14                                                                                              | 100,00                                 | 100,00                         | 100,00                                                         |

<sup>&#</sup>x27;) Mit ein wenig Kali. B.

<sup>. \*\*)</sup> Wahrscheinlich von anklebendem grünem Bimstein her-

Der Verluft von 3 Theilen in meiner Analyse entfpricht dem Gelaste an Salzsture, welchen Thomson gesinnden hat, und der bei meinem Verfahren nicht zu entdecken war, da ich Salzsture zum Zerlegen gebraucht hatte.

Der außere Charakter des Grönländischen Sodalits ist von dem des Vesuvischen nicht wesentlich verschieden, da die mit dreiseitigen Pyramiden mit Winkeln von 120° sich endigende sieitige Stule blos eine Verlängerung des Romboidal-Dodecaeder ist, welches der Graf von Bournon dem Grönländischen Sodalit zur Kerngesialt giebt. Die Eigenschaft mit den Säuren einen gelben Gallert zu geben, hat zuerst. Hr. Hany in dem Sodalite wahrgenommen. Der in Körnern oder derb vorkommende Sodalit, lässt sich dem Aeusern nach mit Leueit verwechleh, ist aber davon durch Solmelsbarkeit, mindere Härte und dass er mit Säuren einen gelben Gallert bildet, litnlänglich zu unterscheiden.

In geognostischer Beziehung halte ich die Entdeckung von Sodalit am Vefuve für nicht unintereffant. Aus den vielen am Vefuv gemachten mineralogischen-Entdeckungen scheint mir hervorzugehen, daß was man dort findet alles Product des
Feuers ist; denn unmöglich kann ich mir denken,
daß so verschiedene Gattungen als Nephelin, Meyonit, Vesuvian, Leucit, Augit, Grauat, Hornblende,
Zeylanit und andere, schon gebildet am Baden des
Kraters, wie in einem Magazine, neben einander
iegand vorkommen, und aus dem Vulkaue blee aus-

geworfen werden. Der Sodalit des Vesuvs hat gar Sehr den Charakter von Schmelzung, denn in dem Stück, welches ich besitze, ist er mit Bimstein umgeben, einem anerkannten Producte des Feuers. Dagegen kommt der Sodalit in Grönland in uranfänglichen Formationen, begleitet von Feldspath, vor, und an dem Neptunischen Ursprung desselben lässt fich nicht zweifeln. So haben wir also zwei Minerale, welche fich an den beiden Enden Europa's (?) finden, und obgleich auf zwei verschiedenen Wegen gebildet, doch ihren chemischen und mineralogischen Kennzeichen nach identisch find. Der vulkanische oder neptunische Ursprung einer Gattung lässt fich allo blos aus ihren äußern Charakteren nicht beftimmen; um gu genügenden Resultaten über die Billing von Gebirgsarten zu gelangen, muß man ihre geonostischen Beziehungen studiren, und es scheint mir daher die Natur selbst die Granzen zwi-Schen Geognosie und Mineralogie gezogen zu haben.")

e) Noch stehe hier die Notiz, dass der Graf Dunin Borkowsty in Sandstein Bernfeien gefunden hat, und dass ein Anonym in dem Edinb. Montly Mag. 5, 1818 ihr beifügt: er habe im J. 1813 in dem Gränz - Gebirge von Santander (der Küßte Alt-Kastiljenz) eine bedeutende Masse Bernstein in Kalkstein gefunden, so seit inerübert, dass sich kleine Bernsteinfücke nicht anders herausarbeiten ließen, als dass er die Masse zerschlug. Gib.

## le Gletscher

TOUSSAINT VON CHARPENTIER, Königl. Preuse. Ober Bergrath in Schlesien.

So wie in Italien die Vulkane, so pslegen in der Schweiz und den benachbarten Bergsandern die Gletcher der vorzüglichste Gegenstand der Wisbegierade fremder Physiker zu seyn: diese Meilen-langen, ansgethürmten und wieder zusammengefroren Eischollen und Eismassen, welche von den höchsten Punkten mancher Gebirge, wo die Thätigkeit der Natur in ewiger Kälte erstirbt, sich bis in die bewohnten Thäler als ein zusammenlängendes, ununterbrochenes, fortschreitendes Ganzes herab begeben,

Die Tyreler, Schweizer und Italienischen Alpen find der wahre Hauptsitz der Gletscher im mittleren und südlichen Europa \*); und in der Schweiz

<sup>\*)</sup> Die wenigen Gleicher auf den Pyrensen find ungleich kleiner und beschränkter. Im unterfien Calabrien, verficherte mir zwar ein Reisender, habe er in manchen hohen Apppiin - Schluchten wirkliche Gleicher angetroffen;

find es namentlich die beiden großen, Wallis begränzenden Alpensüge, in deren nördlichem das Finsier-Aarhorn und die nie erstiegene Jungfrau, und in deren sädlichem der Mont-Blane und der Mont-Rose die höchsten Punkte sind.

Schnee, Eis und alle Mittelftufen zwischen beiden Erzengnissen des Wassers durch Kalte, find das Material diefer merkwürdigen Gebilde. Ihre Naturgeschichte ist aber in vielem noch ein Rathsel. und zwar ift dieses besonders der Fall mit ihrem Vorwärtagehen und ihrem Zurückgehen. So viele Erklärungen man auch von dieser merkwürdigen Er-Scheinung hat, so scheinen sie mir doch alle wenig erschöpfend und in der Hauptsache unrichtig zu seyn. Zwar ift mein Aufenthalt in der Schweis nicht lang gewesen [ich brachte im J. 1818 vom 10. Aug. bis 21. Septbr. in Wallis, Waadt, Chamouni, Genf, und dem Berner Oberlande zu]; aber ich habe gesucht diele große Natur - Erscheinung ganz vorurtheilsfrei, nicht nach den Hypothesen in den Schriften, sondern nach Thatfachen zu erklären, deren Augenzouge ich selbst war, oder die von täglichen Nachbarn der Glet-Scher wahrgenommen worden find. Denn es begin-

doch mush ich das fast bezweiseln, da mir in Neapel von Hrn. Melog ran i versichert wurde, er habe auf Befehl der Regierung die Gebirge Calabriens genau unterfucht und dabei sty ihm kein Gleitcher vorgekommen, Auch Hr. Professor Monaticelli wellte dort nights van Gleistchera wilsen. e. Ch. fügte mich der Umftand, daß ich mit mehreren Männern genau bekannt ward, die gewilfermaßen mitten unter den Gletfchern leben, und vermöge ihres Amtes ein wachfames Ange auf den fich faße ag-lich ändernden Zuftand der Gletfcher haben müffen, und wenn auch nicht alle wiffenfchaftlich gebüldet waren, doch mit gefunden Augenvund ohne Vorurtheile beobachteten. Mehrere Schweizer, denen ich meine Erklärung mittheilte, gaben ihr vollen Beifall, und da sie, was vorzüglich das Vor- und Rückwärtsgehen der Gletfcher betrifft, so viel ich weiß nen ist, so schen ihr eine nähere Beleuchtung zu verdienen.

Zuvor muß ich jedoch ein Paar Worte von dem Aussehen und dem Entstehen der Gleischer im Allgemeinen voran schicken.

Die Gletscher entstehen aus zusammengefrornem Schnee, das heißt aus Schnee, der von Wasserbenetzt und durchdrungen in eine seste Masse zufammen gefroren ist. In Höhen also, wo die Kälte sogross ist, dass das Wasser nie in stüttiger Gestalt vorkömmt und aus den Wolken nie als Regen, sondern nur als Schnee herabsällt, können keine Gletscher entstehen.

Einige glauben, es gebe auf der Erde solche Höheur, und nehmen für den Anfang derselben die befländige Schneelinie, wie sie sich unch Analogie und Berechnung in verschiedenen Gegenden giebt. In diesem Sinne würde aber die Schneelinie, streng genommen, nirgends zu sinden seyn, wenigstens nicht in den Alpen der Schweiz. Denn ungeachtet die Spitze des Mont-Blanc 14000 Fuß über dem Meet erhaben ift, regnet es doch bisweilen auf ihr und beginnt dort noch bisweilen der Schnee zu schmelzen. Dass fich weder hier noch anf vielen andern fehr hohen und fteilen Gipfeln und Kämmen Schweizer Berge, Gletscher bilden, hat seinen Grund in dem Mangel eines andern Haupt-Erfordernisses zur Erzengung der Gletscher. Diese können fich nur da erzeugen, wo der Boden nicht fo fteil, nicht få Stark gegen den Horizont geneigt ift, dass der Selmee, wenn er fich zu derben Maffen bildet herabgleiten mus. Auf steilen, nur nicht fast senkrechten Abhangen falst leichter frisch fallender Schnee Fuß, und kann auf ihnen Ellenhoch liegen bleiben: fängt es aber an zn thauen oder zu regnen und er wird von Wasser durchdrungen, so nimmt er so bedeutend an Gewicht zu, daß er herabstürzen muß, und hier also kann kein Gletscher sich bilden. Ihre Geburtsstätte find allein die großen Ebenen in den höchsten, kältesten Höhen der Alpen, oder ganz hoch liegende nicht zu steile Abhänge, Schluchten und Thäler, in welchen der Schnee lange liegen bleibt, oder in welche er von den benachbarten hö-Leren Berglehnen hinabstürzte. Auf hohen schroffen Gebirgsgipfeln würde die Bildung von Gletichern auch deshalb nicht fonderlich gedeihen, weil der Regen oder das Schnee-Wasser sich hier zu schnell verlanfen, ohne den dick aufliegenden Schnee gehörig zu durchdringen

Waren über dem Gipfel des Montblanc noch höhere Felfenwinde bestudlich; er als die Grundstelle eines ansteigenden Thales, so wurde gewise wo der Abhang nicht zu steil ist, ein Gleticher auf demselben liegen, eben weil es in diesen Regionen noch zuweilen regnet und der Schnee zu schmelzen beginnt; so aber ist er nur mit diehtem Schnee bedeckt, und der hier so ausserts seltene Regen, und des wenige durch Thauen gebildete Schneewasser vermögen un leichte Einkrussen auf dem Schnee zu bilden.

Aus diesen verschiedenen Verhaltnissen der Lagerftatten, auf denen die Gletscher entftehen, entfpringt zum Theil auch die Verschiedenartigkeit ihrer Masse. Man kann namlich als fast völlig allgemein geltende Norm annehmen, dass die Gletscher in den hohen Gegenden, wo fie fich nalie an den höchsten Gipfeln und Kammen der Berge und in den kaltesten Gegenden befinden, eine andere Be-Schaffenheit ihrer Eismasse haben, als da, wo fre mehr in Thalern und engen Schluchten eingeschloß fen find; dort find fie mehr fchneeartig, d. h. wie ein compacter zulammen gefrorner Schnee: hier mehr wie ein wirkliches Eis. Und eine folghe ver-Schiedene Beschaffenheit hat oft die Masse eines und desselben Gletschers. In den hohen Regionen kann das Iparfame Regen - und Schnee - Waffer feltener auf den hoch aufgelagerten Schnee wirken, und ihn nicht fo grundlich durchfickern und zu Eis gefrieren machen, als das fehr viel hänfigere Waller in tiefen Thälern und Schluchten, das hier ftarker in

den Schnee eindringen kann und dedurch ein dichteres Eis ficht zu bilden veranlaßt. Auf den Gleichern; welche die höchften Punkte einnehmen und fick von ihnen herab erftrecken ift oft ein albuidhil ger Uebergang von festem Schnee, durch mehr zu kannen gefrornen, bis in festes Eis wahrzunehmen. An den Spitzen der Gletcher, das heilst da; wo fie aufhören und zum Theil sich in den Thalern eindigen, ist ihre Maße natürlich flots eisartig, und ihr re mehr schneeurige Beschaffenheit im der Höllerign dert sich, je, weiter sie in die Tiese kinab, in Thaler und Schluchten sich senken.

Alle Gletfeler, die ich fah, haben aber felbster ein; ihren compactesen Stellen kein lo dichtes Eis, als das der gefrorten Flässe und Teiche. Es ist viel poröser, und enthält viel leere Räume im Innern, von kaum sichtlicher Größe bis zu der Größe eines Apsels. Diese leeren Räume entstellen ossenste wich zeut der Schnee in dem ihn durchdringenden Wassend der Schnee in dem ihn durchdringenden Wassend er gark fünstliche Konstruction; das Gletscher eine gark fünstliche Konstruction gewistermaßen hat lauter zusammengestigten Zacken, und gekrümmten Stückelnen bestehen, die sich wie Gelenke hin und her schieben, aus der Verbindung der ganzen Massen icht anders lößen ließen, als wenn man mehrere zerbräche "). Von ihr haben weder ich

<sup>\*)</sup> Man fehe unter andern Ebel's Anleitung die Schweiz zu bereifen. Zürich 1810. 3. Th. S. 220. 20 Ch.

noch alle die fon mir in der Schweiz darüber bei fragt worden find, ingend etwas wahrgenommen ; und kaum ist zu glauben, dass an vinem einzelnen Funkte je das Gletschereis eine ahnliche Beschaffenheit gehabt habe.

Was die Farbe des Gletschereifes betrifft; so if sie im Ganzen wohl die allgemeine Farbe des gemähnlichen Eises, wenn es sich zu großen Masten
bildet; nämlich es ist weise, und geht in dicken,
mehr reinen durchsichtigern Stücken in ein grüntiches, oft sehr sichones Blau über, und bei großer
Dick reiner Eisschollen oft in ein herrliches tieses
stuntses Blau.

Zuweilen ist das Gletschereis aber grau, manchmal von so tieser Schattirung, dass man es schwarzmennen könnte. Namentlich sin so der RofsbodenGietscher aus, der nicht weit hinter dem Posthause
auf dem Simplon, westiich vom Dorfe Simpeln sich
herabsenkt. Diese graue Farbe des Eises könnut
wohltung von Unreinheit desselben her, welche besonders, dann entsteht, wenn der Gletscher in Felsenthaler und Schluchten gelagert ist, deren Wände
aus leicht ausschlichen Gebirgsarten bestehen. Dann
führt der Wind die verwitterten Steintheile auf das
Eis, welches sie, wie wir weiter unten sehen werden, in seine Masse aufmunt; und dadurch dunkel und undurchsichtiger wird.

Daher sehen auch die Gletscher in den Kalk-Alpen in der Regel ungleich unreiner aus, als die, welche von Granit und Graus umgeben find; es sey denn, daß keine nackten Felfenwände die Kalkstaub geben, in der Nähe wären, wie das bei dem herrlichen Rofslawi- Gletscher zwischen Meyringen und Grindelwald der Fall ift. Obgleich auch er so gut wie die Grindelwalder Gletscher in Kalk - Alpen liegt, so hat er doch ein ungemein reines und weifses Eis, weil er anfangs durch lauter ausgebreitete. mit vielem Schnee und Eis bedeckte Gegenden, und weiter unten nach dem Thale zu längs sanften mit Waldung bedeckten Berghöhen geht, und nicht nackten Felsen ihn, wie die Grindelwalder Gletscher. umschließen. Auch ist der Rosslawi-Gletscher noch ziemlich jung; denn es ist noch lange nicht hundert Jahre her, dass eine Stunde lange Strecke hinauf von seinem jetzigen Endpunkt die schönste Weide war, welche jetzt mft. 80 und 180 Ful's hohem Eife bedeckt ift.

Noch mehr als durch Beschassenheit und Farbe des Eiles find die Gletscher durch ihre äussere Gestatt, nach Beschassenheit der Grundfliche und der in ruhen, verschieden. Da, wo der Untergrund mehr horizontal und eben ist, zeigt sich auch der Gletscher an seiner Obersläche ziemlich eben, je geneigter dagegen die Grundssche ist, deste ungeleicher und zerfückter erscheint der Gletscher, ausgestummten Eisschollen ahnlich. Die Reisenden sehen die Gletscher am hausigsten in den Thalern, wo sie saßt sie zu zeinlich abhängigen Schlagliten sich eine diesen; daher zeigen sich die Gletscher dem Auge Anzul, Albysis, B. 63. St. p. 1, 1819, 31, 18.

des Beschauenden am häufigstein in dieser letztern Gestalt:

Die meisten Beschreiber vergleichen sie mit einem gefrornen Flus, oder vielmehr mit einem fturmischen Meere, das mit feinen schaumenden Wellen' plötzlich gefroren ift, und bald einer See mit Segeln bedeckt, bald weißen Ruinen und Kirchthürmen gleiche. Am paffendsten scheint mir für die Endspitzen der Gletscher und dem zunächst liegenden Theile, der Vergleich zu feyn, mit einem recht starken Eisgange in einem Fluis, an Stellen, wo dicke Eisschöllen sich gegen Brückenpfeiler, kleine Infeln u. dergl. gestemmt und hoch aufgethürmt haben, und durch darüber getretenes Waffer bei flarker Kälte wiederum zulammengefroren find. Man mus fich aber die Schollen felir colossal, und die Zwischenräume zwischen denselben so geräumig denken, dals ganze Gefellschaften auf den Schollen herumgehen und in die grünen und dunkelblauen Tiefen - des Eifes; und in die vielen Spalten herabsehen können.

Und hier komme ich zu dem, was in der Naturgeschichte der Gletscher eine große, ja die größe 
Rollespielt; namlich zu den Spatten der Gletsschreie, 
Jede sehr große Masse Eise, und selbst seiten Schnees, 
hat die Eigenschaft, sieht zu zerklüften und zu spatten. Die große Sprödigkeit des Eises und die furchtbare Macht des Fröses, welche sich hier so frei äusein kann; erklären diese Spatten sehr leicht; sie 
sind eine nothwentige Folge ganz gewöhnlicher

Wirkung der Naturkrüfte. Sie entstehen oft so plötzlich, das man diese Eisgesilde nur mit Besorganis betreten kann, indem man nicht sieher ist, das sich nicht unter dem Tritt des Wanderers ein Schlund, mehrere Zoll bis Ellen breit, mit surchtbarem Knall öffne. Vorzäglich aber spielen sie bei dem Vorrücken oder Vorwärtsgehen der Gletscher eine wichtige Rolle.

Wie wir gesehen haben, entstehen die Gletscher nur in sehr hohen und kalten Gebirgsgegenden, wo den größten Theil des Jahrs hindurch Schnee fallt, und der Einsluss der Warme in den kurzen Sommern nur wenig Schnee Ichmelzen kann. Dieles Schneewaller durchdringt den übrigen Schnee. and macht ihn bei bald zanehmender Kalte zu Eis. So hat fich während Jahrtanfenden die unermefsliche Masse von Gletschern gebildet, die allein in der Schweiz eine Oberfläche von mehr als 50 Quadratmeilen mit Gletschern, die oft 500 bis 600 Fuss dick find, bedeckt. Entstehen indele die Gletscher gleich nur in jenen höchsten Höhen der Alpen, so reichen sie doch hänfig bis in die bewohnten Thaler herab, und man fieht he hier von den schönsten Graswänden, von Fichten und Lerchen, dicht umgeben, ja felbst von herrlich gedeihenden Gerste- und Kornfeldern (im Chamouni - Thale), und ganz nahe bei den Erzeugnissen eines für uns Deutsche schon weit füdlichern Himmels. Dahin find die Enden der Gleticher aber aus den höhern Gegenden; durch allmähliges Vorwärtsgehen, erst spät versetzt worden,

indem he fich nach und nach in Schluchten und Thalern aus den hohen Regionen tiefer herabziehen, und fo bis in ganz milde Gegenden gelangen. Bei der oft unerträglichen Sommerhitze in diesen tiefen Thälern, verlieren fie zwar durch Abthauen an Maffe, aber immer schiebt neues Eis von oben herab nach, fo wie es fich dort jährlich vermehrt und flärker anhäuft, und trotz alles Abschmelzens seiner vordern Eisschollen rückt der Gletscher doch immer weiter vorwarts, fo dass das Eis zum unmittelbaren, vieliährigen Nachbar der herrlichsten Blumen wird. Es gehen daher auch die Gleticher nur nach katten, nassen, regnichten Sommern vorwärts; nicht, wie Manche, der Erfahrung ganz entgegen, behaupten, nach warmen, trocknen Sommern. Nur in den erftern vermehrt fielt das Eis in den obern Gegenden der Gebirge stärker, als es in den untern mildern Gegenden abschmelzt, und schreitet vorwärts: nach warmen, trocknen Sommern gehen dagegen die Gletscher ruckwarts. So bezeichnet man nämlich in der Schweiz und in Tyrol den Fall, wenn der nach den tiefern Thalern zu gelegene Theil und die Spitze des Gletschiers stärker wegschmelzen, als das Eis nachrückt.

Von dielem Vorwärtsgehen des Endes eines Gletschera verschieden, ist die Bewegung der ganzen Masse des Gletschers, welche in allen ihren Theilen stete vorwärts rückt, auch wenn die Wärmer niese Somners. So große ist, daß keine Vermehrung der Gletschermaße erfolgt. Diese stete, gewissermatien ununterbrochene Vorwärts Bewogen des Gletschereiles ist die merkwirdigste Eigenschaft der Gletscher,
und zugleich die Haupturskehe der außern Form derselben, und ihrer ausgethurmten Eischollen gleichenden Gestaltung. Es steht mit ihrem Wachsthum
(welches ich vielmehr ihre Nahrung nennen möchte) in innigem Verhältnis, und ist gewisternaßen
eine Folge davon; auch läst es sich nur durch diesen Wachsthum oder diese Nahrung und die Art
desselben erklären. Dieses absolute siete Vorwärtsgehen der Gletscher ist es, was, wie ich glaube, noch
nicht in össentlichen Schriften genügend erklärt
worden ist.

Viele, (auch Ebel in seinen so ungemein schatzbaren Schristen über die Schweiz) suchen den Grund desselben in dem Wachsthum des Gletschers, welcher durch die innere Wärme der Erde auf seiner Basis abthaue, dadurch Höhlungen bilde, hin und wieder einstütze, und so durch die einstützenden Theile einen Seitendruck erzeuge, der den ganzen Gletscher oder doch die nächsten Theile desselben vorwärts bewege; da dann auf schiesen Untergrunde die nach unten zu liegenden Theile am ersten nachgeben, und so nach und nach thalabwärts getrieben werden sollen.

Solehe Einbrüche oder Einfürzungen der Gletscherunasse in ihr eigenes ausgehöhltes Bett, hat noch kein Mensch je walurgenommen. Ueberdem könnte der Seitewidruck, der daraus entstünde, numöglich so groß seyn, daß er einen ganzen meilenlangen Gletscher vorwärts schieben könnte. Selbst die mächtigsten Gletscher haben schwerlich über 700 bis 800 Fuß dickes Eis; sollte also auch das auf der Gletscher basis slielsende, und vom Abthauen der untern Seite der Gletscher unterhaltene Wasser folche Höhlungen bilden, dass das darüber besindliche Eis sinstürzen müste, so würden in den meisten Fallen dadurch neicht ein Mal bis aur Oberstsche des Gletschers herausgehenda Tngebrüche entstehen. Der dadurch entstehende Seitendruck könnte auch nur unbedeutend seyn, und unmöglich hinreichen, den Gletscher, ja nur einigermaßen hedeutende Theile desselben, vorwärte zu bewegen.

Als mitwirkende Urfachen felien hierhei einige die Warme an, welche das Eis ausdehne, und dadurch Sprünge und Spalten verurfache, die dem Seitendruck weniger Widerstand entgegenstellen, Dann aber müßten nach warmen Sommern die Gleticher am bedeutendsten vorwärtsgehen, welches ganz gegen die Erfahrung ftreitet, da dieses nach kalten am hanfigsten gesehicht, Auch schieben sie nicht im Sommer und im Anfange des Herbste vorwärte, wo doch die meifte Ausdehnung Statt finden mülste, sondern im Frühjahr, zurZait wenn Regen fällt, der Sehnee schmelzt, auch im Innern des Gletschers nech die meiste Kalte ift. Alsdann entstehen mach der bekannten Natur des Bifos) die haufigsten und ftarksten Zerspaltungen, und füllen fich die Spalten am fchnellften mit Waffor, das wieder zu Eis friert, und die Maffe aus einander troibt.

Nach Andern foll der Seitendruck, der die zerfpalteten Schollen vorwarts treibt, großentlieils
durch das von oben aufwachfonde, das heißt auf der
Oberfläche des Gletfchers fich bildende Eis hervorgebracht werden, vermöge der größern Schwere,
die die vermehrete Masse ausübe. Hierin ist wenigstens das unrichtig, das man sich denkt, der das Gewicht vermehrende Zuwachs der Eismasse geschiche
von oben her, das heißt an der nach oben zu gekehrten Fläche des Gletschers.

So allgemein geglauht, und dem ersten Anschein nach natürlich, diese Vermehrungs - oder Nahrungs - Art des Gletichereises auch ist, so ist sie doch unrichtig, und streitet ganz mit den Resultaten genauer und gründlicher Beobachtungen.

Es ist nämlich eine zwar noch wenig gekannte, aber ganz unleugbare, völlig richtige und recht merkwürdige Wahrnehmung, das sesse Körper, und namentlich Steine, die in Glesscher-Spalten fallen aber den Grund (d. h. den Fellen, ans dem der Glesscher gelagert ist) nicht erreichen, sondern in der Spalte oder Klust wie eingeklemmt stecken bleiben, sich nach Verlauf einer gewissen Zeit (nach Jahren) wiederum auf der Oberstäche des Glesschers zeigen, jedoch an einem Orte, der weiter thalabwärts, als diejenige Stelle besindlich ist, an welcher der sesse Körper in die Spalte sich

Diese Erscheinung wird dadnrch erklärlich, dass der Gletscher nicht von oben wächst, nicht auf sei ner Oberfläche Nahrung erhält; denn sonst müsten auf dem Glaticher liegende, und noch nicht in seinen Spalien steckende Steine, mit Eis immer flärker überdeckt werden, welches gegen alle Erfahrung ist. Vielmehr wächst der Gleischer von Innen heraus, aus seiner eigenen innern Masse. Und zwar geht diese auf solgende Art zu.

Das Regenwasser sowohl, als das Wasser von geschmolzenem Schnee, dringt am den Gletschern in die Klüste und Spalten, die sich in jeder so groeien eis- oder selmee- artige Masse sinden. Hier ist die Kalte am stärksten, und es verwandelt sich daher sehr bald in Eis, wobei es sich ausdehnt, und dadurch die andre Eismasse aus einander treibt und durch neueSpalten trennt, welche mit dem heftigsten Kuallen entsieht, das oft den starksten Donnerschlägen gleicht. Wenn wenige Kubikzoll Wasser gezogene Büchlenröhren und stärke eilerne Bomben sprengen können, wie die bekannten Vorsuche beweisen; so kunn man auf die ungeheure Gewalt obiger Ausdehnung im Gletschereite schließen!

In dieser Art des Wachsthums der Gletscher. liegt auch allein die Ursach ihres Vorwärtstreibens, und des Bewegens ihrer Enden thalabwärts. Wüchse der Gletscher blos auf feiner Oberfische, so würde er nach und nach selbst zu einem Berge werden, ohne selne Arme so weit auszustrecken. Alle Ersahrungen zeigen dagegen, daß die Gletscher an ihrer Oberfische abthauen und sich auf oben bemerkte

Art von Innen heraus vergrößern, und von Innen heraus ihre Masse vermehren.

Ein in einer Spalte fest eingeklemmter und wiederum mit Eis umsfrorner sester Körper, kömmt auf
diese Weise endlich wieder auf der Oberstäche des
Gletschers zum Vorschein, indem allmählig die
Oberstäche des Gletschers immer weiter fortthauet,
bis sie endlich zu dem eingekerkerten Körper herab
kömmt. Hierauf gehen aber viele Jahre hin, während deren der Gletscher seine Theile vorwärts
drängt, daher der eingeklemmte Körper in einer
mehr thalabwärts liegenden Gegend wieder zum
Vorscheine kömmt, als wo er hinein fiel.

Es falle aum Beifpiel der Körper bei a Fig. 3 Taf. III. in eine Spalte, in welcher er in einer Tiefe von 50 Fuß flecken bliebe, und es mögen 8 Jahre vergehen, bevor von der Oberfläche des Gletfehers in dieser Gegend eine Dicke von 30 Fuß, abhauet. In diesem Fall wird der Körper nach 8 Jahren auf der Oberfläche des Eises nicht bei a, fondern mehr thalabwärts bei b wieder erscheinen, bis wohin der Gletfeher seine Mäße (leine zusammenhängen Eisehollen) in 8 Jahren, durch sein Vorwärtsbewegen, hinigeschoben hat,

Beobachtungen hierüber anzustellen hat zwar große Schwierigkeiten, sie werden indeß nicht schten durch Zusall herbeigeführt oder begünstigt. So ereignete sich vor einiger Zeit ein recht interessante Fall dieser Art, auf einem der großen Gletscher im Chamouni - Thale, und zwar auf dem berühmten

Mer de Glace. In der fudöftlichen Auszweigung desselben liegt, ganz oben, umschlossen von fast allen Seiten mit schroffen Felswänden, ein kleiner Erdfleck, der zwar um und um mit ewigem Eis umgeben ift, aber doch mit dem schönsten Grün und den wärzigsten Alpenkräutern prangt. Diese kleine Oase führt daher auch bei den dortigen Gebirgsbewohnern den Namen le jardin. Der mühlame Savojarde treibt dorthin seine Ziegen und Schase zur Weide, während der wenigen Wochen des höchsten Sommers. Einst stürzt eines dieser Thiere in eine Eisspalte; es fiel sich todt und blieb in einer solchen Tiefe stecken, dass es nicht herausgezogen werden konnte. Nach einigen Jahren fand man es eine , bedeutende Strecke thalabwärts von jener Stelle wieder, oben auf dem Gletscher \*), und es war das Fleisch desselben wegen des Ansenthalts in der kalten Eisspalte noch ziemlich erhalten. Diefe Ge-

<sup>\*)</sup> In neueren Zeiten hat man dieses Vorwärtsgehen der ganzen Gleicher- Masse besonders im Canton Wallis genau bemerkt, seitdem die Regierung dort genößigt war, die Gleicher und ihre Gesahren sorgsültiger beobachten zu lassen. Denn was ein vorwärts-schreitender Gleicher, besonders wenn er siene Eisschollen über bohe und fleis Feisenwände in die Thäler fürzt, für Schaden anrichten kann, beweiste das trautige Schickfal des Bagnes-Thales hinter Martinach, welches man in meinen bei Göschen in Leipzig heraukommenden Reisebemerkungen im 20sten Briese oder Abschnitt aussührlich erzählt figdet, e. Ch. [Siehe auch diese Annal, 281 85, 12]

schichte erzühlte mir der brave sechs und suntigjährige Jacques Balmat, ans dem Dörschen Pelerin
im Chamouni-Thale, als wir am zösten August 1818
auf dem Eismeere herum wandelten, und ich habe
keine Urfache in die Glanbwürdigkeit dieses Mannes
Zwöisel zu setzen. Die Führer anderer Gesellschaften, mit deuen wir hier zusammentrasen, bestätigten
diese Begebenheit als eine bekannte Sache, und nannten auch den Einwohner aus Bois seinem kleinen
Dörschen am Ausgange des Mer de Glacej dem das
Thier gehört hatte.

Dass feste Körper, die in die Gletscher fallen, wieder auf deren Oberfläche zum Vorschein kommen, gilt aber nur von denen, die in den Spalten stocken geblieben find, Denjenigen, die his auf den Grand oder die Unterlage der Gletfolier fallen, fehlt das Eis unter ihnen, das fich in feiner Maffe vermehrend den festen Körper emparbringt, Sie werden daher vielmehr durch die nach dem Thal-Abliange zu fich bewegende Gletschermasse, mit vorwarts nach der Endspitze des Gletschers getrieben, und erst hier kommen sie wieder zu Tage, nachdem alle davor liegenden Eisschollen weggeschmolzen find. Zu ihnen gesellen sich die vielen Steine und der Sand, die auf den abern Theilen des Gletichers oder in dessen Spalten lagen, und auf dieselbe Weise bis zur Endspitze getragen werden.

Diese Steine und dieser Sand, die theils unter dem Gletscher vorwärts goschoben, theils auf dem Oletscher vorwärts getragen find, bilden die of mehrere Mannelängen hohen Dänume, welche man la Morraine du glacier, und im Deutschen wohl Gletscher Dämme, Stein-Dämme und, wie ich erst auts Ebel ersehe, Gandecken nennt. Eine oben weit geöffnete, sich aber auskeilende (d. h. unten sich verengende und geschlossene), oder eine weite mit einem Boden von neu entstandenem Eise verschenen Klust oder Spalte, die durch hereingesallene Steine und Sand gesüllt worden, muß diese nach und nach auf die Oberstäche des Gletschiers wieder absetzen. Dadurch entsiehen die sogenannten Gusserlinen, welche Ebel (Th. 2 S. 118) wohl nicht der wahren Ursache beilegt.

Die meisten Steine findet man, diesem ganz gemass, nach den Enden der Gletscher zu auf ihnen liegen, und in der Regel ift an ihren Endpunkten die Oberfläche des Eises am dichtesten mit Sand und Steinen belegt, obgleich sie dort von den Seitenwänden der Thäler mehrentheils nicht auf fie herabstürzen können. Bei Gletschern, die wie der Aar-Gletscher auf woniger geneigtem Untergrunde liegen, und daher minder serklüftet und minder in schroffe Eisfchollen und hochaufgethürmte Eisftücke zertrümmort find, zeigen fich, aus demfelben Grunde, auf dem vorderen Theile des Gletschers die größten Steine auf pyramidalen Eisläulen liegend, die oft 8, 10 bis 15 Fuss Höhe haben. Denn indem das Eis in der Nachbarschaft dieser großen Steine nach und nach wegthauet, bleibt es unter ihnen gefroren, fo dass es endlich einen solchen pyramidalen Fuss darRollt, indem bekanntlich das Eis ungleich flärker thant wenn Regen und Sonnenschein auf dasselbe wirken, segeen welche die großen Steine das darunter liegende Eis schittzen), als wenn blos die Lust es angreist Es beweisen also auch diese Steine des Aar-Oletschers; dass die Gleticher nicht von ihrer Oberstäzhe ans, oder au und anf ihrer Oberstächelwachsen oder Nahrung bekommen.

Man konnte eine Bedenklichkeit gegen diese Erklärungen daraus schöpfen, dass angenommen wird, die Eisspalten seyen keilförmig, verengerten fich nach unten bedeutend, oder feyen hier ganz ver-Schlossen, da doch nach der gewöhnlichen Erfahrung folche Spaltungen im Eife von gleicher Weite zu leyn pflegten. Hierauf muls ich bemerken, dals ich zwar glaube, dass ansängliche Spaltungen allerdings von gleicher Weite auch in den Gletschern find (denn unter meinen Tritten find keine entstanden), alle dagegen, die ich gesehen habe, waren oben weiter und verengten fich nach unten, oder felloffen fich ganz zu. Es ift diefes auch fehr natürlich: denn im Innern des Gletschers ift die Kalte auf jeden Fall größer als auf seiner Oberfläche: die Seiwände einer Spalte oder Kluft thauen nur von oben herein ab, und das herablickernde Waller frieret in der Tiefe an die Seitenwande an, und so wird die Kluft keilförmig. Auch wirken auf die Klüfte in den Gletschern vielerlei Krafte bei dem steten Aus--delmen, dem Drängen und Pressen der Gletschermaffen und verändern ihren Zustand.

Wie gewaltig der Druck im Innern der Gletschermalle seyn mus, bewies mir ein Schauspiel, das ich mehr als einmal auf ziemlich ebenem, nicht. felir gegen den Hörizont geneigtem Untergrunde gefehen habe: nach heftigen Geprassel und Knallen ftürzten hier und da Schollen und Eisblöcke ein, und wurden andere, 30 bis 40 Fuß dicke, noch weit höher empor gerichtet. An ein Schieben der unterhalb liegenden Eistheile möchte hier wohl nicht fo, wie bei einer Eisfahrt eines Stromes, zu denken feyn; denn so beweglich wie ein strömender Fluss ift die Unterlage eines Gletschers nicht. Dieses Emportreiben einzelner Eismassen war vielmehr blos ein Herauspressen, veranlasst durch den heftigsten Druck, den die umgebenden Eismassen vermöge neuen gefrierenden Wallers äußern konnten.

Ich will hier zum Schluß noch einige einzelne Bemerkungen über das Fortfehreiten mehrerer Gletefeher beifügen. Wir haben gefehen, daß kalte und befonders naße Sommer der Vermehrung der Gletfehermaße die günfligtien find, und daß dieße Vermehrung unter so eigenthümlichen Umständen geschieht, daß das Vorwärtschreiten der Gletscher damit in genauester Verbindung sielt, und alle anch nach kalten naßen Sommern am stärksten sich äußert.

Schon dort erwähnte ich, daß der Refslawi-Gletscher, zwischen Grindelwald und Meyringen, jetzt Schluelten einnimmt, in denen vor etwa 60 Jahren die fohönften Heerden weideten. — Ein Gletfelter auf den Diablerete, zwischen Sitten und Bex, füllt jetzt ein Thal aus, in welchem vor zwei Merschenaltern noch eine genunerte Brücke von einer Thalleite zur andern führte.

nnd dem Chamonni-Thale, war im Sommer 1818 feit Jahr und Tag 120 Fuß vorwärts gerückt, und hatte schon auf ein Paar hundert Schritt lang einen Lerchenwald bei Seite gedrückt.

Men Spitze des Mont-Blanc (der Bolle de Dromedaire) ficht lagernde Glacier de Bollfons, ist in 5 Jahren 1048 Fuß vorwärts gegangen. Er brach durch einen Wald hindurch und ficht jetzt ein Paar hundert Fuß weit nitten im Gerstenfeld \*).

Der obere Grindelwalder Gletscher ist in Jahr und Tag auch über 50 Schritt vorwärts gerückt, und hat seine Eisschollen über den kleinen Flus, die schwarze Lutschine, hinweg getrieben. Allein dese hat sieh dadurch nicht abdänmen lassen, sondern fromt so ungestört als zuvor unter dem Eisgewölbe fort, welches der Gletscher über ihr, oder sie sich

<sup>\*)</sup> Was Indefs vor einiger Zeit in mehreren Zeitungen gemelder wurde, daß dieser Glestcher nächstens die Arve-abdämnien werde, ist eine große Uebertreibung, Bis zen Arve hätte er noch ein großes Stück hin, aus follte er sie je erreichen, so ist doch an kein Abdämmen zu denken. » Ch.

unter ihm gebildet hat. Die zehnmal größere Arvo würde es unsweitig eben so machen, wenn der Boifsons-Gletscher über sie wegrücken sollte. \*). 340.

Daß namer hit in den letzteren Jahren die Gletfoher so ungemein stark vorgerückt sind, liegt in den
vier kalten und außerst nassen Jahren 1815 bis 16.
Kommen jetzt wieder einige trockene und warme
Sommer, so ziehen sich die Gletscher sicherlich wieder zurück, das heißt, ihre Enden schmelzen dann
starker ab, als die sich vermehrende Eismals sie vorwärts schiebt \*\*). Daß manche Gletscher in uralten Zeiten noch weiter als jetzt vorgeschritten sind,
beweisen manche Morrainen - Dämme, die noch weiter vorwarts als die jetzigen geschloben sind, z. B. im
Grindelwald bei dem oberen Gletscher; in Chamouni bei dem Mer de Glace oder Glacier de Bois snach
einem kleinen Dörschen dieses Namens also genannt, wo diese noch weiter als jetzt vorliegenden

<sup>\*)</sup> Daß die Dranfe im Bagues-Thale, oder eigentlich im Torembee-Thale, 9 Stunden oberhalb Martinach, aufgedämmt wurde, hatte einen ganz andere Grund. Hier fürzte von einem hoch über Felswänden ruhenden Gleticher, dem Glacier de Chadroz, so viel Eis herunter, daß diese das ganze sehr enge Thal unten querüber auf mehrere hundert Fuß hoch dicht ausfüllte. ». Ch.

<sup>\*)</sup> Als ich den Beiffon Gleufeher in den erftern Tagen der Septembers 1819 beliehte, hatte fich das Els von dem davor liegenden Gufferberge nicht unbedeutend zurück gezogen. Gilbert.

uralten Morrainen - Dämme mit starken Bäumen bewachsen find.

Daß aber seit 60 bis 100 Jahren die Gletscher überhaupt so sehr zugenommen haben, möchte in der allgemeinen seit jener Zeit wahrgenommen ein Abnahme der Wärme auf den Gebirgen zu suchen seyn. Daß diese Abnahme wirklich Statt sindet, ist bekannt, und saß jeder Forstmann, der hohe Gebirgen uter seiner Auslicht hat, weiß Stellen nachzuweisen, wo. ehemals hundert- und anderthalbhundert-jahriges herrliches starkes Holz stand, und wo jetzt durchaus kein neuer Anslug auf kömmt. Auf dem Berge aux Herbagères beim Chamouni-Thale liegen ellendicke herrliche Lerchen zerbrochen und entwurzelt umher, und jetzt kömmt kein einziger Baum, selbst nicht die härtere Fichte, dort mehr auss

## VI.

Erfteigung de's Mont-Rofe.

Aus einem Briefe an den Prof. Pictet

Jos. DE FRAN. ZUMSTEIN, dit De La Pierre, Particulier zu St. Lean Greffonney, wohnend zu Turin .).

## Turin den 4. Okt. 1819.

i matarili e

- Ich bin einer von denen, die den Mont-Rofe erfliegen haben, und der einzige, der Instrumente zum Beobschten mit sieh führte; in dieser Hinsicht erlaube ich mir einige Irrthümer in dem zu berichtigen, was Sie darüber von dem Pater Biselx Prior des Hospizes auf dem großen St. Bernhard erhalten haben, und Ihnen, was ich der Turiner Akademie der Wissenschaften darüber berichtet habe, mitzutheilen.

Hr. N. Vincent aus St. Jean Gressonney war der Erste, der in Begleitung zweier seiner Bergleute und eines Gemsenjägers, einen der Gipfel des Mont-

 <sup>)</sup> So unterschreibt fich der Verfasser dieses im Oktoberheste der Bibl. univerf, abgedruckten Schreibens, aus dem ich das Bierkwürdige hier aushebe. Gilb.

Rofe erstiegen hat, und zwar am 5. August 1819. Am:10. August that dasselbe Hr. Bernfaller, Canonions des Hospizes auf dem großen St. Bernhard und Pfarrer zu la Trinité Gressonney, mit einem Begleiter, indem sie den Spuren. jener solgten.

Am 11. August übernachteten wir, Hr. Vincent und ich. in der höchsten Kaue seines Bergwerks. welche 1 Stunde oberhalb der Gränzen des großen Gletschers liegt, und brachen am folgenden Tage mit frühem Morgen auf, begleitet von einem Gemsenjäger und einem Bergmann, welche meine von den Brüdern Conti zu Turin verfertigten und von der Akademie der Wissenschaften daselbst geprüften phyfikalifchen Instrumente trugen. Nach einem sehr ermudenden und gefahrvollen Steigen, bei dem wir eine Treppe von 500 bis 600 Stufen in das Eis der sehr steilen nach SSO gekehrten Wand des Berggipfels hatten einhauen müllen, gelangten wir um 11 Uhr Nachmittags auf die Spitze desfelben, wo wir aber nur eine 3 bis 4 Toilen große Ebene von dreiseitiger Gestalt fanden.

Hier hielten wir uns ungeführ 3 stunden lang auf, um unfre "phyfikalischen Beobachtungen zu machen. Die Atmosphäre war sehr ruhig, und es blies nur ein sehwacher Wind aus SW. Das Queckfüber in dem Heber-Barometer, erhielt sich auf 16'' 10''' par. Maaß, das Thermometer am Barometer auf 12'' und das Thermometer in freier Luft auf + 8¢ °R. Zu dreit verschiedenen Malen wurde der Stand dieler Instrumente unterstacht, und es sind sich in deniselben keine Veränderung. Nach den von Lindenselben seine Veränderung. Nach den von Lindenselben eine Barometer- Taschi (Tasch X) entspricht
diesen Beobachtungen eine Höhle über der Meersstack von 2520 Toisen oder 4521,77 Meter (13520
par. Fuls). Der Cyanometer des Hrn. von Saussurer
gab die Blane des Himmels 38 bis 40 °. Zwar konnten wir die Dörfer St. Jean und Trinité de Gresson
jang erkennen, besanden uns aber in einer so grosen Entsernung von beiden, das es unmöglich wusen Entsernung von beiden, das es unmöglich wudas die Einwoluner, welche keine Fernröhre hatten,
mit blossen Angen Menschen auf dem Gipfel, auf
welchem wir uns besanden, hätten gewahr werden
können.

Das große Plateau des Mont-Rose bildet einen ungehenern Gletscher, der alle Ansprüche auf dem Namen eines Eismeers hat. Dieses Plateau ist von mehrern Berghörnern (aiguilles) umkränzt, von denen 5 die bedeutendsten sind. Das Horn, auf detfen Spitze wir uns besanden, war nicht das Höchste, und es überraschte uns nicht wenig, als wir von demselben nech höhere Berge erblickten. Nach den trigonometrischen Beobachtungen, welche ich in der Eil gemacht habe, um die Höhen der andern das große Eismeer umgebenden Berghörner ungefähr zu bestimmen, und deren Resitutate ich mir bekannt zu machen vorbehulte, sind sie höher, als das von uns erstiegene Horn. Währscheinlich find

fie leibst höher als der Mont Blane, und genauere Messnegen dürsten daher künstig die Ehre der höchsie Berg in Europa zu seyn, von dem Mont-Blane zus den Mont-Rose übergehen machen.

Das Herabseigen wurde uns noch schwerer als das Anklimmen. Die Some hatte den Schnee erweichte der einen Theil des Eise bedeckte, viele Stuson der Troppe mußten daher wieder hergestellt werden, und wir fanken bis an die Knie ein, und hatten uns vor den gesährlichen Spalten, in Acht zu nehmen, die sich unter unsern Füssen öffneten. Wir sicherten uns gegen diese Gesahr dadurch, daße wir uns alle vier, in einiger Entserning, woa einander ge im Seil banden, Mit Eintritt der Nacht gelangten wir zu der Kaue, "welche wir am Morgen verlassen hatten.

the data is a contract of a place dated with a contract of a contract of

second in to

## VI

Verfuch einer Verbesserung der Extractions-Maschinen, zum Gebrauch sur Apotheken;

THEODOR LÜDERS, zu Göttingen.

Der Nutzen, welchen die bekannte Real'sche Wasfer- oder Extractions - Preffe gewähren foll, bewog mich vor einiger Zeit, mit Hülfe des Hrn. Apothekers Panse in Nörten, einige Versuche über den Gebrauch und die Anwendbarkeit derselben zur Bereitung der Extracte und Tinkturen, zu machen. Die meisten dieser Versnehe gelangen ganz zu unserer Zufriedenheit; allein es zeigte fich doch bald, daß diefe Maschine zwar zu einzelnen Versuchen ganz gute Dienste leistet, aber noch zu viele Umstände und Schwierigkeiten mit fich führt, als dass sie im Allgemeinen zur Bereitung der Medicamente vollkommen anwendbar wäre. Eine so lange Röhre als fie erfordert, läst sich nämlich nicht in jedem Gebande fo anbringen, dass man sowohl unten zu dem Gefäse, als oben zum Trichter bequem und ohne weite Wege zu machen, kommen kann, Auch läßt fich in ihr nur mit kalten Flüsfigkeiten extrahiren,

indem eine erwärmte schon erkaltet ist, wenn sie unten im Gefässe ankömmt.

Bei den, von den Härrn Prodiger Rommershaufen angeordneten Luft-Extractions Machinen fünden diese Unbequemlichkeiten schon nicht statt, denn man kann bequem dazu kommen, und die Substanzen Lassen siehen der Beschreibung derselben (Gilberts Annalen gtes Stück 1818) scheinen indessen wieder audere Mangel einzutreten, die, wenn die Ersudung gemeinnützig werden soll, zu berückschtigen sud. So zum Beispiel ist das Reinigen der Maschine; da die beiden Sylinder sest mit einander verbunden sind, immer mit einigen Umstanden verknüpft, und eine solche Extractions-Maschine kann immer um sür ein bestimmtes Quantum angewendet werden, welches Besonders ühren Nutzen einschränkt.

Auf Ersuchien des Herrn Apotheken Panse habe ich daher versucht eine Extractions - Maschine einzurichten, welche allen Forderungen entspricht, und ich glaube in der wirklichen Ausführung derfelben meinen Zweck, so weit ich es wünschte, erreicht zu haben. Und da auch mehrer kachkundige Manner mich versichern, daß diese Maschine für Apotheker von ausgebreitetem Nutzen seyn könne, so mache ich mir ein Vergnügen daraus, die Einrichtung derfelben denen mitzutheilen, welche dieser Gegenstand interessint.

Die ganze Vorwichtung hestehet aus 5 Haupt-

theilen; welche man auf Kupfertaf. III in Fig. 4,5 und 6, fo genau, dals sich danach arbeiten läßt, abgebildet sieht; nimilich: uns dem oberen Becher (A), in den die zu extralirierden Substanzen gebracht werden; aus einer möglichst kugelförnigen Flasche (B), in welche sich der Extract sammelt; aus einem Mittelstücke (C), durch das die beiden vorigen Stücke mit der Pumpe (D), welche die Luft in der Flasche zu verdünnen dient, in Verbindung gesetzt werden; und endlich aus dem Gestelle (E).

Der Becher (A) ift aus reinem Zinn gemacht, weil dieses Metall nicht leicht an der Luft oder im Waller oxydirt wird. Unten endigt er fich in eine dünne Röhre a, die durch das Mittelftunk bis in die Flasche reicht, damit der Extract nicht mit dem Messing in Berührung komme, sondern gleich in die glaferne Flasche fließe, : Am Boden des Bechers liegt eine durchlöcherte Zinnplatte b, fo das unten ihr noch ein hohler Raum bleibt. Auf dieses Filtrum wird ein Stück Löschpapier oder Tuch, und daranf das zn extrahirende Pulver gebracht. Auswendig ift um die Röhre noch ein Meslingstück c angelöthet, vermittelft dessen der Becher auf dem Mittelftücke festgeschroben wird. Der Deckel oben auf dem Becher muss ein kleines Loch haben, damit der freie Luftdruck nicht verhindert werde.

Die Plafeke (B) ift oben, bei d, in eine Messingfassung gekittet, welche ebenfalls mit Schranbengangen verschen ist, und sich unten an das Mittelssück anschrauben läßt. Der Rand des Glase tritt ganz bis oben durch die Fassing hervort damit den Entratt auch bei dem Ausgiesen nicht mit dem Metall in Berührung komme

Das Mittelflück (C) ift eine Röhre aus ftarkem Meffing, in deren Erweiterungen fich oben der Becher und unten die Flasche anschrauben lassen; wird zwischen den zusammentretenden Flächen ein Lederring gelegt, to fehliefsen fie huftdicht. Etwas unter der Mitte der Röhre liegt um dieselbe eine runde Platte (11) mittelft welcher das Ganze durch 5 Holzschrauben auf dem Gestelle befestigt wird, und an der Seite der Röhre befindet fich auf dieser Platte noch ein Anfatz (g), in welchem feitwarts Schrauben-Gange eingedrehet find, um hier den horizontal-liegenden Stiefel D der Luftpumpe anschrauben zu können. Der Boden dieses Ansatzes ist völlig gerade gedrehet, und in der Mitto desselben befindet fich ein kleines Loch, welches ganz durch, bis in die Röhre reicht. Vor diesem Lache, durch welches die Luft aus der Flasche in den Stiefel tritt, ift mit zwei Schrauben ein sogenanntes Blasenventil h befefligt, wie man es in den Englischen Lustpumpen hat: es mus aber auch hier ein geöhltes Leder untergelegt werden, damit die Luft nicht wieder in die Flafelfe zurücktreten könne. Dicht vor der Ventil - Platte ift nach oben ein rahrenförmiges Loch gebolirt; welches durch ein kleines mellingenes Kegelventil i, das mar durch sein eigenes Gewicht zafällt, verschlossen wird. Die Luft, welche bei dem Hermsziehen des Kolbens in den Stiefel getreten war, findet bei dem Hinoinschieben desselben durch dieses Vertil einen Answeg. Da bei 'Imgerem Gebruich der Puimpe leicht etwas Oehl aus ihr durch das Loch im Boden in die Röhre tieten könnte, To ift, aum in werblindern, das es nicht in die Flasste berunter tröpfele, an den Rand der Fassung d, eine Hohkkelbe gedrehet, wodurch ein kleiner Raum m-hier frei bleibt, in wolchem sich das herabsiestende Oehl ansammeln kann.

Der Stiefel der Luft-Pumpe D wird am bequemsten aus Melling verfertigt; unten bekommt er Schraubengänge, und er tritt ebenfalls mit einem Anfatze, welchem man einen Lederring unterlegt, vordie Fläche des Mittelftücks. Der Kolben besteht in der Mitte aus mehrern Lederscheiben, die zulammen etwa & Zoll dick, und nachdem fie fest auf einander geschroben worden, abgedrehet find, so dass fie willig in den Stiefel passen, Sowolil oben als miten liegt noch eine Lederscheibe, deren Rand um die he haltende obere und untere Metallplatte des Kolbens gebogen und mit jenen eben geschnitten ift; beim rückwärts - und beim vorwärts - Gehen des Kalbens press fich immer einer dieser Lederringe fest an die Seitenwand des Stiefels, und versperrt dadurch der Luft, den Durchgang, ohne duch eine bedeutende Friction, zu verürfachen. Die Kolben - Stange ift von Eilen und fo lang, daß wenn man den Kolben gang hinein geschaben hat, er mit dem Rande des Stiefels völlig ehen ift, damit aller schädliche Raum vermieden werde,

Das Gestell E ist, wie anelt die Zeichnung angiebt, '3 Fuls und einige Zoll hooli, so das die Pumpe ungefahr in der Hölle des gekrümmten Arms
liegt. "Man vernieidet dadurch, das nicht die Pumpehstange, wie es bei einer ungewöhnlichen Lage
des Körpers so leicht geschieht, schief gezogen und
dadurch verbogen werde. Der Sicherheit wegen ist
die Pumpe noch bei k durch ein Zapsenlager an dem
Gestelle beschist.

Beim Extraliren beobachtet man folgendes Verfahren; Das zu extrahirende Pulver, zum Beispiel China, Caffee oder dergl., feuchte man fo ftark an, dals es fich ballen laist, lege eine Scheibe Tuch oder Lofclipapier auf das Filtrum in dem Becher, und drücke dann von dem Pulyer so viel hinein, dass es das Filtrum ungeführ 3 bis 4 Zoll hoch bedeckt. Hat man nun die Flasche angeschraubt, und die Pumpe, welche von Zeit zu Zeit mit etwas Baumöl geschmiert werden muss, in Ordnung gebracht, so gielst man die Flussigkeit, welche die in ihr aufföslichen Theile des Pulvers in fich aufnehmen foll, warm oder kalt, in den Becher über das Pulver, und pumpt dann fe lange bis der Extract durchtröpfelt. Hat man es mit blattrigen Substanzen zu thun, die im Waller aufquellen, z. B. mit Thee, fo darf man fie, befonders wenn fie warm extrahirt werden follen, nicht fest eindrücken, und auch nicht zu fark pumpen, weil he fich foult zu fost auseinander legon, und den Extract night hindurch laffen; kalt extrahiren fich folche Substanzen weit besten. Je nachdeni man grofegre oder kleinere Mengen extraligien will, fehraubt nan, an das Mittellfück größere oder kleinere Flag fehen und Becheg an. Man kann Becher und Flaghe einzeln fehr gut reinigen. Das Pumpen geht fehr leicht, da die Pumpe in einer, dem Körper angemessenessene Lage ist; wahrend desselben, oder überhaupt, ist es gut das Gesell durch ein Par kleine Haken an eine Wand zu besestigen, damit es durch das Pumpen nicht verschoben werde.

Die Luft ließe sieh bei dieser Vorrichtung in der Flasche so weit wie mit einer gewöhnlichen Luftpunne verdünnen, so dals auf dem Wasser ein beipale, dem vollen Drucke der Atmosphäre gleicher 
Druck von einer 26 bis 50 Fass hohen Wasserstung 
Druck von einer 26 bis 50 Fass hohen Wasserstung 
der Flasche aber entstehen Dampse, welche den 
Druck der Luft zum Theil wieder auslieben, zumal 
wenn man mit Weingeist oder heißem Wasser, extrahirt; daher kann man hier nur, wie ich durch 
Verfüche und durch Vergleichung mit der Wirkung 
der Real'schen Presse gefunden habe, einen Druck 
zon einer 8 bis 12 Fuss hohen Wasser, Saule hervorbringen, welcher indes stark genug ist, um die 
meisten Extracte darzussellen ".) Ueberdem wärde 
meisten Extracte darzussellen ".) Ueberdem wärde

Die Urfach ist nicht fo fehr die angegebene, als dass, da bei dem Pempen das Hincinstitrien in die Flache fogleich wer ficht geht, die Werdelmung hater derfeinigen; welch einem Gefisse mit festen Wänden vor fich geht; weit zurückbielben mit . Brichte man dem Mittellücke, werhand des Bliedewenlis der Pappe

man bei dem Extrahiren mit Weingeilt, durch des Entweichen der fielt bildenden Dampfe durch der Stiefel, beim ferueren Pumpen Verluft haben \*).

Ich habe dalier an meiner Malchine noch eine Vorrichtung zum Comprimiren der Luft über dem Pulver angebracht. Man fight he in Fig. 7 abgebitdet Statt des Bechers febraube ich in die obere Oeffa nung des Mittelftücks eine Schraube a. auf ein dar! unter gelegtes Leder, und verschiffese fie dadurch fuftdicht. Statt der Flasche aber schraube ich unten einen mit einem gewölbten Deckel verfelienen Becher an, der ebenfalls ans reinem Zinn besteht. Der Becher felbst ift ganz wie der vorige, nur dass er unten ohne Röhre ift, und eine etwas größere Oeff-Der Deckel kann bei 88 abgeschroben nung hat. werden, besteht, wie auch der Ring, woran das Gewinde gedrelit ift, ans Meffing, und ift inwendig verzinnt. Es macht hier das luftdichte Verschließen der Schranbe, wenn sie nicht gut gearbeitet ift, etwas Schwierigkeit. Statt der Lederringe nimmt man hier am besten Ringe von Pergament, wie es die

noch ein Hahnstilck an, so brauchte man nur bei zugedrehtem Hahne eine Zeit lang zu pumpen, um beim Gestien defselben einen weit größern Druck von 20 und mehr Fuß Wasserhöhe auf der extrahirenden Flüssigkeit zu erhalten. G

Mittelft eines Hahns, wie er in der vorigen Aumerkung angegeben ift, würde fich auch dieser Verluft vermeiden laffen, Gilbert.

Buchbinder brauchen, zwischen die Austtze, und bestreicht fie mit einem Gemisch aus Wache und Baumölil. Auch das Blasenventil am Boden der Pumpe muß mit einem andern vertauscht werden. wo die Blase, oder der gefirniste Taft, von der Seite des Stiefels abwarts gekehrt ift, und es darf unter diesem nicht eine ganze Scheibe von Leder, sondern nur ein Ring, wie Fig. 7, von etwas dickem festen Leder, welchen man in Wachs und Baumöhl tränkt, gelegt werden. Und damit fich der Stiefel beim Herausziehen des Kolbens mit Luft füllen könne, ift bei b, Fig. 1, eine Oeffnung angebracht, die man bei der Einrichtung zum Luftverdünnen zuschraubt. bei dieser hingegen öffnet. Sobald der Kolben hier vorbei kommt, füllt fich der Stiefel mit Luft. und diese wird beim Hineinschieben des Kolbens, durch das Ventil in die Röhre und den Becher gepreist. Das kleine Kegelventil i muß in diesem Falle zugedrückt werden / legt man eine kleinen Hebel darauf, an welchem ein verschiebbares Gewicht hängt, fo dient es gleich als Sicherheits-Ventil, welches hierbei sehr nöthig ist, indem sich mittelst desselben die Stärke des Drucks, den man hervorbringen will, voraus bestimmen last.

Ich habe auf diese Weise durch mehrere Versuche gesunden, daß der höchste Druck, den man hierbei nöthig hat, der doppelte Druck der Atmosphäre ist, bei dem also der Raum über dem durchzutreibesiden Wasser bis zum Dreissehen zusammen

godrückte Luft euthält. Bei einem fiärkeren Druck werden die Subfanzen zu fest auf einander gepreist, und lassen dann den Extract freilich um desse concentrirter, aber zu langsam durch. Um eine solche Spannung hervor zu brütgen, sind, bei dieser Größe der Gestissennd des Stiesels, werm der Becher bis zy mit der Fluttigkeit geställt ist, 4 bis 5 Kolbenstäßeerforderlich. Weis man diese, so kann man leicht durch einige Versuche ausmitteln, wie sehwer das Ventil belastet seyn mus, aum erst von einem starkern Drucke gehoben zu werden.

Das Füllen des Bechers geschieht hier gerade so wie bei dem vorigen Verfahren, nur muß man sich dabei vorsehen, daß sich nichts von dem Pulver zwischen die Schraube setzt, weil die Anstate sonst nicht dicht auf einander treten können, und Lust hindurch lassen. Um den Becher beim Anschrauben gehörig seit halten zu können, ist bei I noch ein mefsingner Ring mit ein Paar krausen Rändern angelöthet. Will man Wasser oder Weingeist nachgiesen, so braucht man nur die obere Schraube zu össnen, wo man es dann mit einem Trichter sehr gut verrichten kann.

> Theodor Luders, Stud. Math. et Mechan. zu Göttingen.

.. T STATE . L'

## VIII.

. Species Tu.

in de

Veber die durch bloße Sonnegwärme veranlaste Selbstentendung mit Ochl beseuchteter brennbarer Körper,

Pfaprer Sommen in Königsberg.

(Ausz. aus c. in d. phyf. ökon. Gef. zu Königsb. gehalt. Verlefung.)

Das Jahr 1811 zeichnete fich durch seine heise Witterung aus. Zngleich machte es sich für Preufsen und andere Länder durch die vielen Fenersen und andere Länder durch die vielen Fenersenüßte merkwürdig, welche man auf Rechnung der großen Sönnenhitze setzte; wie das besonders bei dem großen Königsberger Brande der Fall war, der in einem Oehl-Magazine ausbrach. Dieses brachte mielt zu dem Entschluß, erstens die Grade zu beobachten, bis zu welchen die Sonnenstrahlen Körper erwärmen, und zweitens durch Versuche anszunitteln, ob jene angeblichen Selbstentzündungen gegründet sind, um wäre dieses der Fall, die besten Mittel ihnen vorzubengen, zu ergründen.

Das Thermometer, an welchem ich die Sonnennenwärme beobachtet habe, war an einer folchen Vorrichtung angebracht, wie sie Hr. Prof. Böckmann in seinem Buche: Ueber die Erwärmung verschiedener Körper durch die Sonnenstrahlen, angiebt. Ein Bade-Thermometer gegen Südem in ein offnes Fenster so niedergelegt, das die Thermometerkugel i Zoll vom Holz entsent und von 3 Seiten gegen den Zugwind geschützt war, stimmte ganz genau mit dem ersten überein.

Von den Beobachtungen der höchsten Wärmegrade in der Sonne und von den Wirkungen derselben, will ich nur einiges anführen.

Es gab im Jahr 1811 mehrere Tage, an welchen das Thermometer an der Sonne Mittags zwischen 12 und 1 Uhr bis 50°R., und fehr viele, an welchen es mehrere Grade über 40, ja bis 45° und 48° stieg. In dieser Sonnenwärme zerflossen leicht schmelzbare Sachen bei denselben Graden der Wärme, als Mus-Schenbrök sie bei der Wärme von glühenden Kohlen schmelzen sah; Schweineschmalz und Talg von ruffischen Lichten bei 30°, reines Rindertala bei 32°, Schöpfentalg bei 41°, und gelbes Wachs in dünnen Blättchen, auch auf hellblaues Papier geklebt, bei 40°R. Feines Siegellack wurde so weich. dass man es lang ausziehen und in den Händen kneten konnte. Leinöhlfirniss und Leinöhl nahmen in Zuckergläschen über 42°, und mit Oehl, Talg und Fett getränkte Sachen oft 50° Warme an. -Die Erde in einem Blumentopf hatte 3 Zoll vom Rande, 6 Zoll tief, 38° Warme und behielt fie mehrere Stunden lang, und Erde in einem Garten hatto Annal, d. Physik, B. 63. St. 4. J. 1819. St. 12. Dd

nach mehrern 20° warmen Mittagen, 6 Zoll tief, 36° Wärme. Frei in der Sonne hängende Aepfel hatten, als das Thermometer im Schatten auf 20° stand, eine Wärme von 21°, und gegen Zuglust geschützte von 35°. Wasser dagegen wurde in der größten Sonnenhitze nur langsam erwärmt, und erreichte micht ganz eine Wärme von 40° R. Einen großen Einstuß auf die Erwärmung äußerte die Farbe der Gegenstände; schwarze Kleider, Hölzer, Streusand, Kohlenstaub etc. wurden stärker und schneller erhitzt als weiße.

Doch nicht blos im Jahr 1811 hatten die Sonnenstrahlen diese Kraft; in jedem Jahre giebt es in den Sommermonaten immer einige heitere Tage, an denen das Thermometer in der Sonne 45° bis 46° zeigt. In den Herbstmonaten treiben sie es nicht über 20°, das sie aber selbs im Winter beim Frost die Körper mehrere Grade über den Gefrierpunkt erwärmen, beweist das Schmelzen des Schnee's und der Eiszapsen, auf welche die Sonne scheint.

Zum Vergleich mit der Warme unserer Stuben-Oesen dient solgendes. An einem Tage, als das Thermometer im Freien auf 4°, und in meinem geheitzten Zimmer auf 3° sland, zeigte es unmittelbar an dem Osen gehalten 40°; und ein anderes Mal, als es drausen fror, zeigte es im Zimmer 14°, am Osen 50° R. Bis zu diesen Warme-Graden gelangt in jedem Sommer, der Fensierkopf meines Zimmers mehrere Male durch die Sonneustrahlen.

Ich komme nnn zu meinen Verfuchen, durch

die ich die Absicht hatte auszumitteln, ob geöhlte brennbare Sachen, zum Beispiel Leinwand, wollene Zeuge, Holzspälne, basine Matten, Stroh etc. durch die Sonnenwärme allein veranlasst werden können sich zu entzünden.

Daß Kienruß mit Oehl vermischt, erhitzte Sachen in welchen ein breuzliches Oehl ist, geröstetes Getreide etc.; sich von selbst entzünden, ist schon im vorigen Jahrhundert durch Versuche ausgemacht worden, die man in Rußland angestellt hat; daß aber diese Selbstentzündung durch die gewöhnliche Sounenwärme sollte können veranlast werden, darant dachte man nicht. Erst neuere Vorfälle brachten auf diese Vernuthung.

Im Jahr 1811 den 2ten Juli Abends bemerkte man ein Feuer in dem Stroh und Moos, worauf die Fässer mit Oehl, die am Pregel verladen waren, gelegen hatten. - Den 4ten Juli geschahe ein Gleiches auf dem Vorhofe der Sackheim'schen Seisenfabrike, wo ebenfalls Stroh und Moos, welche beim Abladen der Oehlfässer zurückgelassen waren, nach vorhergegangenem Ranche mit Flamme aufbrannten. Bei genaner Untersuchung zeigte es fich, dass weder Bosheit noch Nachläßigkeit Antheil hieran hatten. - Im Jahr 1814 den 3often Juli brach in hiefigem Afchhofe Feuer aus in einer Menge Bastmatten, die beim Oehl gebraucht worden waren und lange in der Sonne gelegen hatten. - Dasselbe war im August mit den von Oehl triefenden Kleidern der Oehlmesser der Fall, die fie zusammengewickelt und draußen hinge-

Dd 2

legt hatten. An allen diesen Tagen war die Temperatur der Lust über 20° und die Wärme in der Sonne über 40°R.

Bei dem letztern Vorfall wurde ein Oehlmesser einer Nachlässigkeit beschuldigt und ins Gestingnis geworsen, und diese bewog mich durch Versuche auszumächen, ob und unter welchen Umständen eine Selbstentzündung blos durch die Sonnenhitze veranlast werden könne?

Die ersten gleich im September angestellten Verfuche gaben kein Resultat. Drei Ellen grober breiter Sackleinwand, sünlich der Kleidung der Oehlmesser, wurden mit Oel angeseuchtet der Sonne ausgestetzt, dann zusämmen gewickelt, mit trockner Leinwand umwunden und auf Strol gelegt; das Pack erhitzte sich nicht, sondern erkaltete bald ganz.

Da die kalten regnigten Tage anfingen, so musten die ferneren Versuche ausgesetzt werden. Erst im Juni 1815 konnten sie wieder ausgenommen werden. Die im Herbst bereits gebrauchte Leinwand wurde mit Oehl getränkt, bis 40° in der Sonne erwärmt, dann zussmmen gewickelt und mit Flanell umwunden. Die Wärme nahm ansangs zu, versor sich aber bald wieder. Beim Auswicken zeigten sich in der Leinwand Stellen, so verändert, als wären sie vom Moder verzehrt: diese machte mir Muth den Versuch bald zu wiederholen, welches anch den 28sien Juni zeschah.

Die Masse der von mir gebrauchten Leinwand ehien mir zu gering und die Vorkehrung die Wär-

me länger zu bewahren, nicht hinreichend gewesen zu seyn, die innere chemische Wirkung zu befördern, Ich nahm daher zu der vorigen Leinwand noch 3 Ellen (die andere Hälfte eines rein gewalchenen Sacks) und einige Ellen alten Flanell, befeuchtete sie mit Leinöhl stark, und breitete sie auf dem Dache in der Sonne aus. Und neben ihnen einige Ellen dickes grobes wollenes Zeng, worin jene eingewickelt, und Stroh, auf das diese Sachen gelegt werden sollten. Nachdem dieses alles zur Mittagszeit etwa eine Stande an der Sonne ausgebreitet gelegen hatte, und nun ein unter der geöhlten Leinwand angebrachtes Thermometer auf 52 ° R. stand, wurde zuerst die Leinwand der Länge nach mehrfach zusammen gelegt, und dann schleunig zusammen gerollt; ein Gleiches geschah mit dem Flanell, der um die Leinwand gewunden, und zuletzt mit dem groben wollenen Zeuge umwickelt wurde. Das ganze Pack umband ich mit Bindfaden, legte es in einen Kellel auf das warme Stroh, umstopste es mit dem Stroh und bedeckte es zuletzt noch mit einem Feder-Um der Feuersgefahr vorzubeugen im Fall eine Entzündung erfolgen follte, wurde dieser Kessel noch in einen anderen größeren gesetzt. Das Pack feloft war etwa 12 Zoll lang und 10 Zoll dick. Die Temperatur war im Zimmer 20°, draußen im Schatten 179.

Nach 3 Stunden hatte die Warme des Packs merklich zugenommen, ein brandiger Geruch eigener Art verbreitete sich im ganzen Hause, der späterhin mit jeder Stunde zunahm und unangenehmer wurde, und am zoften Juni war das ganze Haus voll von diesem brandigen finkenden Geruch. Ich fand unter dem Kilsen eine brennende Hitze, konnte aber Abhaltung wegen, das Ganze nicht eher als zu Mittage genauer untersuchen. — Als nun das Kissen ein weuig ausgehoben und der Zutritt der Lust vermehrt wurde, loderte das Stroh mit heller Flamme auf; im Kissen selbs war ein Loch, 6 Zoll breit, tief in die Federn eingebrannt; das Pack mit den geöhlten Sachen glüchtet in der Mitte wie ein Feuerpfühl, die Seiten desselben und den Boden hatte die Gluth noch nicht ergriffen, Nachdem das Pack etwa § Stunden gebrannt hatte, wurde es mit Wasser begossen und unter starkem Geprassel gelöscht.

Hierdurch war es also ausgemacht, dass geöhlte Sachen blos durch die Sonnenwärme zur Selbstentzündung gebracht werden können.

Es blieb nun noch übrig durch Versuche auszumachen, ob eine solche Selbstentzündung auch Statt findet bei Holzsspänen, Stroh, Werk, Basinatten u. s. w. die mit Oehl getränkt fünd. In dieser Abschlie senchtete ich den 17ten Juli § Scheffel Taunen-Sägespäne, mit 1 Stof Leinöhl an, bereitete sie über einen Zoll hoch auf den offenen Fensterköpfen gegen Süden in der Sonne aus, und so auch eine wollene Decke, und setzte überdem das Fäßschen, welches die Spähne in sich aufnehmen sollte, in die Sonne. Nachtem diese sie über eine Stunde beschienen hatte, wurden die bis 40° von der Sonne erwärmten

Sägelpälme geschwind in das Pässchen geschüttet, diese mit der warmen Decke unwunden, i und die Oessening desielben mit deren Zipsel verstopst, und oben mit einem Federkissen bedeckt. Die Wärme erhielt sich im Gestie lange, aber es zeigten sich keine Spuren von Selbstentzündung, und als das Gestis am folgenden Morgen geössnet wurde, waren die Sägespälme ohne alle Veränderung, ganz trocken.

Ich schlos darans, dass die Menge des zugegofsenen Oelils zu geringe gewesen sey, und da am 18ten die Sonne wieder hell schien, fügte ich zu diesen Sägespänen noch neue hinzu, begoß sie mit beinahe 2 Stof Leinöhl, und setzte alles wie Tages zuvor der Sonne aus. Der Himmel fing fich an zu beziehen; ich brachte daher die Sägespähne, obgleich sie nur 320 Warme angenommen hatten, schnell in das Fässchen und verpackte sie darin wie am vorigen Tage. Es war die Temperatur im Zimmer 200, draußen im Schatten 21°. Erst gegen Abend außerten fich Merkmale innerer Erhitzung und ein brandiger Geruch, der fich immer mehr verstärkte. Aus Vorsicht wurde für die Nacht dieser Kessel mit dem Gefäss in den größeren auf den Feuerherd gesetzt. Den 19ten des Morgens war das ganze Haus voll von ienem Geruch, aber während ich der stärkeren Zunahme desielben mit voller Erwartung entgegen fall, merkte ich, dass er sich verminderte und endlich ganz auf hörte. Beim Oeffnen des Gefässes, welches noch sehr heiß war, fand ich die Sägespähne in der oberen Hälfte, nach der Mitte von den Stäben gerechnet, bräulich und trocken, in der untern Hälfte und zur Seite noch ganz weiß.

Der warme Sonnenßchein den 10. August reizte mich den Versuch mit jeiner kleinen Versunderung noch ein Mal anzusellen. Um der Lust einen leichtern Zutritt zu den Sägespähnen zu verschaften, nahm ich nämlich von der obern Hälfte des Fäschens alle Reisen bis auf den weitelien sort, so dals die Stäbe etwas von einander abstanden, und verfuhr ganz wie bei den vorigen Versuchen, nachdem ich die Sägespähne mit einem Stof Oehl beseuchtet hatte. Der Geruch sing Abends an, nahm Morgens den 11. zu, verlor sich aber bald. Den 14. beim Oessen das es seine Sigespähne in der obern Hälfte, besonders nach der Mitte zu, braun und trokken, in der untern aber unverändert seucht und wie ein Teig ses geworden.

Da aus diesen Versuchen es beinahe gewis geworden ist, dass das hölzerne Gesäß, dadurch, dass es den Zutritt der Lust zu den Sägespalmen verhimdert, die Ursache des Missingens der Selbstentzündung gewesen war, so wiederholte ich den Versuch am 25. August noch ein Mal in einem Sacke.

Ich fügte zu den gebrauchten Sigespahnen noch Heede, Werk, kurz geschuittenes Stroh und Bast von Matten hinzu, beseuchtete sie, nachdem sie aufgelockert worden, mit einem Stof Leinöhl, breitete sie und einem mit Soehl angescuchteten kattunenon Sack, die wollene Decke, auch Stroh, in den Sonnenstrahlen aus, setzte in diese den Kessel, und als

nach 12 Uhr die Sagespähne 35 . Warme zeigten, schüttete ich sie geschwind in den Sack, umwickelte ihn fest mit der wollenen Decke, umband sie mit Bindfaden, packte das Ganze wie zuerst in einen Kelfel mit Stroh ein, bedeckte es mit einem Federkillen und letzte zuletzt alles in den großen Kellel. - Erst spät des Abends liess fich eine Erhitzung und der brandige Geruch spüren, der den 26, Morgens aber im ganzen Hause unerträglich geworden war. Als gegen Mittag das Killen ein wenig aufgehoben wurde, kam ein starker Dampf hervor, der aus dem ganzen Pack herauszudringen schien, und das nahe gelegene Stroh ganz feucht gemacht hatte; die Tropfen die daran hingen, waren geschmacklos wie Waller. Im Killen fand fich ein großes breites Loch tief in die Federn eingebrannt. Nachdem der Zutritt der Luft vermehrt worden, loderte das oben liegende trockne Stroh mit heller Flamme auf, das Pack Sägefpähne glühte oben, wo das Kiffen gelegen hatte, und in der Mitte recht stark, auch an der Seite, an welcher die Decke mehrfach gewesen war, Dieser Erfolg bestätigt, dass mit Oehl beseuchtete Sägespähne, Stroh, bastne Matten, die durch die Sonnenstralden erwärmt worden, fich entzünden und in Flammen ausbrechen können.

Nachdem das Pack über eine Viertelstunde lang, ohne etwas Merkwürdiges weiter darzubieten, in voller Gluth gelegen hatte, wurde diese mit Wasser gelöscht, so dass darin keine Spur von Feuer und Damps hlieb, und was von dem Pack übrig war, wurde

ohne Beforgniss in den Garten geworfen. Als ich am andern Tage (den 27. August) Mittags das Fenster nach dem Garten öffnete, kam mir der bekannte brandige Gerüch entgegen; und als ich auf das Pack hinsah, wurde ich mit einem nicht geringen Entsetzen gewahr, dass es stark rauchte und fich wieder entzündet hatte. Es mochte nämlich nicht bis ticf im Inwendigen foucht geworden fevn, war zufälliger Weisc auf einen trocknen Boden gekommen. wo noch dazu die Sonne es beschienen hatte, und die Temperatur der Luft war Abends und Nachts 120 und Vormittags 10° R. gewesen. Alles dieses hatte dazu beigetragen, dass der Entzündungsprocess von neuem wieder anfangen konnte. - Hierauf wurde das Pack unten und oben ganz naß gemacht, und in dem Garten in einer irdenen Schale im Schatten gelaffen. Seit der Zeit ist keine Spur von Erhitzung in demselben weiter wahrgenommen worden, es hat vielmehr zu schimmeln angefangen.

Es lassen sich nun aus diesen Erfahrungen die Bedingungen herieiten, unter welchen eine Selbstentzündung brennbarer Sachen durch die Sonnenwärme veraulaist werden kann.

- 1. Ist eine gehörige Menge von brennbaren Sachen, als Zeugen, Holzspälmen, Stroh, Bastmatten, Kohlen, trocknes Getreide u. f. w. dazu erforderlich.
- a. Diese mussen hinlänglich mit Oehl oder Fett, und zwar frisch augeseuchtet seyn, dann in der Sonne nicht dick übereinader liegen, um genugsam

erwärmt werden zu können, und endlich müssen sie warm zusammengewickelt, oder auf einander gehäuft werden.

- 3. Sie m
  üffen fest zusammen gepackt oder zusammengerollt seyn, jedoch so, daß der Zutritt der Zustritt der Austritt des Dampss nicht verhindert werden.
- 4. Diefe fo angehäuften oder zufammengerollten Sachen müllen mit fehlechten ebenfalls warm gemachten Leitern der Wärme, umgeben werden, damit zur Beförderung der innern Gälrrung die Wärme lange erhalten werde; oder das Pack und der Haufe muß fo groß feyn, daß die Erkältung von Außen her bis in das Innere night dringen und die Erhitzung dafelbit verhindern kann.
- 5. Da beim Anfang des Entzündungs-Processes, bis zum Ausbruch des Feuers, ein brandiger Geruch vorhergelit, so gebe man auf diesen genau acht, denn so bald dieser merklich wird, ist Feuer und Flamme nicht mehr weit.

Um diesen Entzündungen vorzabeugen, ist Folgendes zu beobachten: Man bringe mit Oehl und Fett beseuchtete und beschmutzte Sachen, als wollen oder leinene Zeuge, Holzspälne, Stroh, Basinatten, trocknes Moos und dergleichen, so auch die schmutzigen Kleider der Lichtzieher, die mit Oehl gekämmte Wolle der Tuch- und Zeugmacher, und die frisch getheerten Segel auf den Schiffen, wenn sie von den Sonnenstrahlen erhitzt sind, nie cher in Packe oder Hausen, bis sie orkaltet sud;

oder sollte es nothig seyn, sie gleich zusammen zu häusen, so begieße man sie vorher mit Wasser.

Um einigermaßen beurtheilen zu können, ob eine Selbst - Entzündung zu befürchten sey, beobachte man ein in die Sonnenstrahlen gestelltes Thermometer. In Oehl-Magazinen nehme man statt desselben, zum Besten der Arbeiter, zwei porcellainene oder irdene Schälchen, stelle sie in die Sonnenstrahlen, und lege auf das eine ein wenig Rindertalg, anf das andere Schöpfentalg. Wenn das Thermometer 30° in der Sonne zeigt, ist der Rindertalg geschmolzen, und dann fängt die Gefahr der Selbstentzündung au; und wenn felbst der Schöpsentalg fluffig wird, so ist die Gefahr so nahe, dass man dann mit allen mit Oehl angeseuchteten oder mit Fett beschmutzten breunbaren Sachen, die im Freien in der Sonne gelegen haben, die größeste Vorsicht nöthig hat,

Was die Zeit anhelangt, binnen welcher nach Erwärmung in, der Sonne die Erhitzung und Entzündung geöhlter Sachen eintritt, so kann sie, nach Beschassendert der Umstände, lauger oder kürzer seyn, und die Entzündung sich am zweiten Tage, oder schon nach einer Stunde einstellen, je nachdem die Erwärmung geringer oder stärter und die sunsere Lust kälter oder wärmer, seuchter oder trockner ist. Manchmal ersolgt sie auch ohne dass man lange vorher einen brandigen Geruch verspürt hat, besonders wenn die Entzündung nur an einigen Stellen vor sich geht, Da die Ofen - und Kohlen - Wärme eine gleiche Wirkung auf geöhlte und fettige Sachen äußert, als die Sonnenwärme, fo kann alles, was von dem Einfuß der letzten auf die Entzündung der Körper gefagt worden, auf die erste angewendet werden, und so wechselsweiße.

Ich würde mich freuen, follte ich durch diese meine Bemühungen Gelegenleit geben, das einfichtsvolle Minner diesem Gegenstande ihre Anfmerksimkeit widmeten.

Sommer, Pfarrer.

## IX.

## Ueber

Selbst-Entzündungen und Vorbeugung derselben,

Medic. Rath HAGEN, Prof. der Phyl. und Chem.

Dass nicht immer leichtsinniges Behandeln des Feuers oder Bosheit Ursache eines Brandes ift, setzte zuerst außer Zweisel ein Vorsall, der sich im April 1781 auf der Kriegsfregatte Maria ereignete, die

<sup>\*)</sup> Es traf fich zufällig, daß Hr. Medicinalrath Hagen und Hr. Pfarrer Sommer über diesen Gegenstand kurz nach einander in der Königl. physkalisch-ökonomischen Gesellschaft Auffütze vorlasen, um aus der Erwägung der näherp Unstände

nebst andern Schiffen auf der Rhede bei Kronfladt lag. Auf diesem Schisse war in fünf Tagen weder Fener noch Licht (?) gewesen, und die Thure der Kajüte, ans welcher der Rauch hervorging, war vier Stunden (?) vorher verliegelt worden. Beim Oeffnen diefer Thure fand man ein darin liegendes Segeltuch glühen und Funken sprühen. Alle Nachforschungen, wie das Fener dahin gekommen, waren vergeblich, und es follte eine strenge Untersuchung eintreten, als die weise Kaiserin Katharina zuerst darauf kam, es könne vielleicht eine Selbstentzündung Statt gefunden haben, da man mit Ochl befeuchteten und in Segeltuch eingewickelten Kienrufs in der Kajute aufbewahrt hatte. Sie gab dem Admiralitäts - Kollegium auf, Verfuche darüber anzustellen; und schon bei dem ersten Versuch, der auf dem Schiffe unter gleichen Umständen und mit gro-

bei Selbst - Entzündungen Regeln abzüleiten, wie sich ihnen vorbanen lässe. Die Königt. Oftpreußische kegierung forderte sie auf, einen Auszug aus beieden Ausstizen zur öffeutlichen Bekanntmachung abzussien. So entstand gegenwartiger Ausstatz, den ich aus dem Königsberger Amstblatte etwas abgekürzt hierher übertrage. Berührt er gleich manches, was in dem vorbergehenden Ausstuze umständlicher erzühlt ist, fochsienen mir doch beide es zu werdienn, hier ausgenommen zu werden. Hr. Prediger Sommer, dem ich sie verdanke, meldete mir zugleich, dals sie die gute Wirkung gelächt haben, das sie Oehlmagzeine ofigleich ausgerhalb der Stadt verlegt wurden, und das sie König! Regierung sier die Arbeiter in den Magazinen eine neue Instruction zur Vermeidung von Selbst-Entztündungen erließ. Gibt.

ser Umsicht unternonnnen wurde, erhielt man einen gleichen Erfolg; und 39 andere Versuche, bei abgeanderten Verhältnissen des Oehls und Kienruses waren fast alle von demselben Erfolge begleitet. Dass bei ihnen auf die Temperatur der Lust nie Rücksicht genommen wurde, ist zu bedauern. Professor Ge orgi hat diese Versuche nachher noch sehr vervielsstigt, und ich werde mich auf seine Resultate hin und wieder beziehen.

Im vergangenen Jahre unternahm Herr Pfarrer Sommer in Königsberg ähnliche Verfuche, die um fo belehrender find, als er anf die Umstande und auf die Erscheinungen viele Ausmerksankeit gewendet hat.

Er liefs am 28. Juni Mittags mehrere Ellen grobe Leinward und Flanell ftark mit Leinöhl anfenchten und fie auf einem Dache in der Sonne ausbreiten, und neben ihnen einige Ellen wollenen Fries, nebst Stroli, womit jene nachher bedeckt werden follten. Als nach einer Stunde das unter der Leinwand angebrachte Thermometer auf 52° Reaum. stand, liefs er die Leinwand schnell zusammen wikkeln, darüber den Flanell und zu änserst den warmen Fries, und fie mit einem Bindfaden fest zusammenfelmuren, und fie fo in einem kupfernen Keffel in das warme Stroh packen und mit einem Federbett bedecken. Das Zimmer, worin der Kessel, der sich noch in einem größeren befand, gesetzt wurde, hatte 20° Wärme. Nach 3 Stunden nahm die Wärme schon merklich zu; es verbreitete sich ein unangenehmer brandiger Geruch, der sich allmählig verstärkte und am folgenden Morgen fast unerträglich war, unter dem Bette herrschte eine brennende Hitze, und als dieses Mittags abgehoben wurde, loderte beim Zutritt der Lust das Stroh mit heller Flamme auf. Im Bett war ein Loch bis tief in die Federn eingebrannt, und der Flanell nehst der Leinwand glüheten. Nachdem das Fener \( \frac{1}{2} \) Stunde gebrannt hatte, wurde es mit Wasser unter starkem Prassen gelöscht.

Die Versuche, um in Sägespähnen und Strohmatten eine Selbstentzündung zu bewirken, misglückten dem Hrn. Sommer mehrere Male, indem entweder das Verhältniss des zugesetzten Ochle zu geringe, oder die Warme des Tages nicht zureichend war. Als er aber am 25sten August Sagespähne von Tannenholz, die schon mehrere Male behandelt worden waren, mit Heede, geschnittenem Stroh und Bast vermischte, sie mit Leinöhl tränkte und fie auf obige Art der Sonne aussetzte, zugleich mit einem mit Ochl angefeuchteten kattunenen Rock und einer wollenen Decke, bis fie nach 12 Uhr Mittags 35° Wärme zeigten; und er sie nun schnell in den baumwollenen Sack schüttete, diesen mit der wollenen Decke umwickelte und fie in dem kupfernen Keffel mit Stroh nmgab, worüber ein Federkifsen gelegt wurde; liess sich , jedoch erst spät Abends. Erhitzung und der brenzliche Geruch wahrnehmen. Morgens hatte letzterer fehr zugenommen. und als gegen Mittag das Federkissen, welches eingebranut war, gelüftet wurde, flieg ein flarker Dampf auf, das Stroh felding in Flammen aus, und die Spahne glüheten oben feltr fiark. Diese Glut wurde nacheiner Viertellfunde mit Wasser vollkommen gelösscht, alles in den Garten geworsen, und kam, nachdem die Sonne deu folgenden Tag darauf geschienen hatte, aufs neue in das Glühen. Die Wärme der Lust betrug damals 19° R.

Aus diesen Versuchen und andern weiterhin anzuführenden Ersahrungen, lassen sich die wahrscheinlichen Bedingungen ableiten, unter welchen Selbsteutzündungen, die zu Fenersbrünsten Gelegenheit geben können, und nicht selten gegeben haben, entstehen.

Die ehemische Beschassenheit der Körper kömmt dabei vorzuglich in Anschlag. Ein mildes oder brenzliches Oeht scheint meistentheils dazu erforderlich zu seyn. So ist es den Tuchbereiteru bekannt, daß mit Fett eingeschmierte Wolle sich bis zum Brennen erhitzt. Nach Georgi entzäudeten sich mit Hansoht und Talg begosen erwärmte Kuhhaare, die, waren sie nicht damit getrünkt, nie eine Spur von Erhitzung zeigten. Sind solche Oehle nicht schon in dem organischen Körper enthalten, so müssen sie ihm zugesetzt werden, oder man muls solche Körper um sie zum Selbssentzunden zu bringen, rösten, wodurch ein brenzlichtes Oehl in ihnen gebildet wird. So bemerkte der Apotheker Rüde in Bautzen zuerst, das braun gerößtete Roggenkleie sich von

Annal. d. Ph-fik, B. 65, St. 4. J. 1819 St. 12. Ee

felbst entzündete, und in Berlin entstand im Juli
1794 Feuer aus forglofer Aufbewahrung der gebranzten Cichorienwurzeln. Georg i bemerkte, daß gerösteste Roggenmehl geschwinder, als die Kleie in
Glühen überging, sehr wahrscheinlich, weil im erstern gebildet latte. Außerdem sand er, daß Weizenmehl, Gerstengrutze, Erbsen, Bohnen, Sögespähne,
selbst der zuerst schwach gebrannte Kasse, nachdem er gemahlen und auss neue geröstet worden war,
sche netzündeten. Bei beiden großen Bränden in
Königsberg im J. 1811 und vorzüglich im J. 1764, loderte das braungebrannte Getreide, welches umi einen sehr wohlsteilen Preis von armen Leuten gekaust
wurde, an mehreren Orten zur Flamme aus.

Es ist indess nicht zu allen Selbstentzündungen eine Beimischung von Oehl nothwendig. So zum Beispiel wird die Würme bei einigen Gährungen so sehr erhöhet, dass sie bisweilen, wie bei seuchten zusammengehäustem Heu, Mist und dergleichen, zu wirklicher Entzündung übergeliet; wobei Oehle keine Rolle spielen \*).

Noch vor Kurzem wurde von Marfeille aus in den Zeitungen gemeldet: Am 30. Norember 1819 fey in der Nacht ein Brand in einem Magazine ausgebrochen, in welchem mehrere, den Pafcha von Aegypten gehörende Ballen durchnäßter Baumwolle lagen, die fich von felbst entzündeten, Das Peuer wurde gelülcht, der Schaden fiteg aber auf 12000 Franken. Hausen gilnender linnener Lempen follen sich mehrmals in Papiermilhüne enzutundet haben; Grunnmet und

Eine zweite Bedingung zu Selbstentzündungen ist eine ziemlich ausehnliche Wärme der Lust. Jo beiser die Witterung ist, um delo schneller und vollkommner erfolgt die Erhitzung der angesührten Materien bis zur Gluth und Flamme. Die Versuche, welche Georgi während des kalten und nassen Sommers 1781 anssellte, mislangen meistentheils Besonders konnte er Hanf, Leinwand, Wolle, die mit Oell oder Talg durchzogen waren, nicht zum Entzünden bringen; dieses gelang aber, als er sie einer Osenwärme von 50 bis 57° R. vorher aussetzte, welche Wärme zu geringe ist, als daß sie allein ein Anbreinen und seine Entzündung hätte bewirken können.

Drittens ist es durchaus ersorderlich, dass die settigen oder ölltigen und erhitzten Substanzen ziemlich sest zugammen gepackt, oder übereinander geschlt werden. So erhitzen sich sest siehlagener Mist, besonders von Pferden; Heuhaussen, die durch Nässe dichter zusammengesunken sind, und überhaupt ausgehäuste frische Vegetabilien, bis zum Brennen. Wenn man Wölle, die zum Kammen mit Fett eingerieben worden, etwa zwei Stein, übereinander geschichtet liegen läßt, so gera-

Taubenmist am mehrsten zum Selbstentzünden geneigt seyn, und gährende Heuschober, in welchen Stitcke Zisen liegen, sich sal immer entzünden; Eisenseile aber, die in Wasser gelegen, sollen an freser Lust ausgebreitet, Funken geben können, und Körper in Brand zu setzen vermögen. Gilb. then sie, nach dem Zeugniss der Tucharbeiter, sehr leicht in Entzündung.

So entstanden wahrscheinlich mehrere Brande. die man Verwahrlosungen oder boshaftem Feneranlegen zugeschrieben hat. Der Brand einer Seilerbahm in Petersburg rührte wahrscheinlich von Selbstentzündung von Hanf her, der durch Oehl verunreinigt zu Tauen zusammen gedreht worden war; und der Brand in einem Pelzgewölbe eben daselbst von Wachstapeten, die man den Tag zuvor stark zusammengerollt hingelegt hatte. Auf der Fregatte Maria bei Kronstadt waren Russ und Oehlfirniss, die in Segeltuch eingeschlagen und mit Schnüren fest zusammen gebunden waren, die Urfach des ausbrechen den Feuers. Und bei allen nachher von der Russischen Admiralitat, fo wie bei den von dem Professor Georgi angestellten Versuchen war es durchaus erforderlich . sowohl bei den Mengungen, als bei geröfteten Materien, dass man sie fest in Leinwand einband, wenn eine Selbstentzündung erfolgen sollte. Eben dieses zeigen auch die angeführten Verfuche des Hrn. Pfarrer Sommer. Es scheint daher Zutritt der außern Luft nicht zur ersten entstehenden Gluth als Erfordernifs zu gehören. Und dieses um so weniger, als alle Mal, wenn gepulverte Materien und stark zufammengewickelte Lappen und Kleidungsftücke, bei denen schon ein brandiger Geruch oder Ranch sich zu äußern anfingen, geöffnet wurden, man von aufsen keine Spuren des Feners wahrnahm, in der Mitte aber, wo sie von der Luft abgeschlossen waren, sie glüher auch.

Alle friese Bedingungen haben bei mehreren Fenerausbrüchen wirklich Statt gefunden, welche wir in den letzteren Jahren in Königsberg geliabt haben. Bald nach dem großen Brande im Jahr 1811 (von dem es noch zweifelhaft ift, ob er von einer Selbstentzündung herrührte) ereigneten sich auf dem Sackheim zwei beinahe unmittelbar auf einander folgende Feuersbrunfte. Den aten Juli Abends entzündete sich auf der Holzwiese, dicht am Strome, zurückgelassenes Stroh und Moos, auf welchem die mit Oehl gefüllten Fässer, welche kurz vorher anf dem Pregel verladen worden, gelegen hatten; das Fener wurde gelöscht, und nichts desto weniger brachen eben dieselben Materialien den Tag darauf Nachmittags wiederum in heller Flamme aus, - Und dasselbe fiel den 4ten Juli, beinahe unter denselben Umständen, auf dem geräumigen Vorhofe der Sackheimschen Seifenfabrike vor, wo ebenfalls Stroh und Moos, welches vom Abladen von Ochlifaffern dort zurückgeblieben war und 3 Tage ruhig gelegen hatte, nach vorhergegangenem starken Rauchen mit Bei der genauen von mir Flamme aufbrannte. angestellten Unterluchung beider Brandorter zeigte fich, dals in beiden Fallen weder Nachläfligkeit, moch Bosheit den mindesten Antheil an dem Fener gehabt haben konnten. Das Moos und das Stroli fandlich zum Theil verkolilt, und durch die Lalt der darauf gelegenen-Ochlfäffer fo dicht zusammengepreset, wie

den Rückstand des Leinsamens nach dem Abpreffen des Oehls. An beiden Orten lagen die Plätze der Mittagesonne frei ausgesetzt, und die Wärme an diesen Tagen war sehr ansehnlich, nämlich 25 bis 28° R., Die erwähnten drei Bedingungen der Selbstentzündung trasen also hier zusammen.

Im Jahr 1814 brach den 3often Juli Abends im hiefigen Afchhofe Feuer aus. Eine Menge Baftmatten waren bis 10 Uhr Vormittags in der stärksten Sonnenhitze beim Oehlmessen gebraucht, und dabei ganz mit Oehl durchzogen worden. Sie hatten hierauf eine Stunde lang, nämlich bis 11 Uhr, in dem Gehöfte den Sonnenstrahlen ansgesetzt gelegen, und waren dann auf einen Haufen Auskehricht geworfen worden, auf dem sie zwei Fuss hoch aufgehäuft lagen, und bis nach 1 Uhr Mittags von der Sonne beschienen wurden. Die Temperatur war 24° und in der Sonne bis an 40 R. Auch hier läßt fich kaum an einer Selbstentzündung zweiseln; wahr-Scheinlich waren die Matten durch Auftreten zusammengedrückt worden.

Im darauf folgenden Monat fielen wieder zwei Feuerausbrüche bei uns vor. Am uten August nämlich false man um 11 Uhr Vormittags am philosophischen Damm, ohnweit des Schisswerstes, nur zo Fuß von der Ochl-Barake eutsernt, Flamme mit Rauch anssteligen, und sand bei näherem Nachsuchen, daß die Flamme aus einem leinenen Sack hervor schlug, worin sich die Schützen und Kleider der beim Ochl beschäftigten Arbeitsleute, und die zum Spünden der

Ochlfässer gebrauchte Leinwand etc. fest eingestopft Bei der Unterfuchung ergab fich, dass befanden. iene Arbeiter wegen des Verbot's ihre mit Ochl durchtränkten Kleidungsstücke, um Feuersgefahr vorzubeugen, nicht im Magazin liegen zu lassen, diese ihre Kleidungsstücke auf obige Art unter dem hohen Unkraut verborgen hatten. Die Temperatur war an diesem Tage über 14° (?), und den Tag vorher war sie an der Sonne 42 ° R. gewesen. - Am 31sten August war ein ganz ahnlicher Fall. Die Arbeiter aus dem Alchhofe, worin Fäller mit Oelil aufbewahrt wurden, hatten einen Sack mit Kleidungsstücken und Lappen, die mit Oehl durchdrungen waren, einer vor der Waage stehenden Schildwacht zum Aufbewahren während der Mittagszeit ins Schilderhaus gegeben. Vorübergehende bemerkten gegen 1 Uhr Mittags einen starken aufsteigenden Rauch, und bei der Unterfuchung des Sackes fanden fie das, was darin war, hin und wieder glühen. Um diese Zeit zeigte das Reaumur iche Thermometer 16 und in der Sonne 38°.

Es ergiebt fich aus dielen angezeigten Fällen, wie leicht Selbst-Entzündungen entliehen, und wie leicht fie Feuersbrünste veranlasten können, die Unschuldige in Verdacht und Strase bringen könnten. Es ist daher nicht unwichtig, einige Regeln, um diele Entzindungen zu verhüten, aus Allem diesen

abzuzielien.

Die erfte Regel ift: Verfichtigkeit, wenn man es mit Verarbeitung von Materien zu thun hat, die mit öhligen oder fetten Sublianzen vermengt, übergofen oder getränkt worden, wie z. B. mit frich mit Oehl gekämntter Wolle; und nicht minder beim Verwahren der bei der Behandlung des Oehls vernreinigten Kleidungsfücke, Matten und dergl, der fehmutzigen Kleiden der Lichtzieher, vielleicht auch der fitch getherten Segel, die auf dem Verdekke eines Schiffs in der Sonne gelegen! haben. Selbsf bei der Bereitung der gekochten Oehle in Apotheken, bei welcher frifche Pfanzentheile mit fetten Oehlen fo lange fiedend erhalten werden, bis alle Wäfsrigkeit

verdampft ift, hat man mehrmals bemerkt, dass der durch Pressen vom Oehl abgesonderte Rückstand sich

von felbst entzündete.

Nicht weniger ift Behutsamkeit bei Aufbewahrung gerösteter vegetabilischer und thierischer Ma-terien nötlig. Der Landmann röstet oft die Rockenkleie, um bei den geschwollenen Hälsen der Kühe fie noch heiß umzuschlagen, und wie manches Dorf mag, wenn lie fest zulammengestopft war, dadurch nicht eingeälchert feyn; wie leicht kann nicht beim Malzdarren fich Malz in einer Ecke der Darre von felbst entzüden!

Um in Oehlmagazinen, und überhaupt an Orten, wo leicht Oehl und Fettigkeit ausgegoffen werden, den Grad der Wärme zu bemerken, bei welchem Gefahr von Selbstentzundung entsteht, rath Hr. Pfarrer Sommer in Ermangelung eines Thermometers, zwei irdene Teller zu nehmen, und in den einen etwas Rindertalg, in den andern etwas Schöpsentalg in dem Magazine in die Sonne zu stellen. Bei 50 ° R. Warme schmilzt das erste, und die Gefahr der Entzündung fängt an, und wenn das andre fliefsend wird, ift he schon so gross, dass auf der Stelle alle Sorgfalt angewendet werden muß. um sie zu entfernen.

Das beste Vorbannngsmittel besteht indess darin, mit Oehl oder Fettigkeiten beschmutzte oder geröstete Materien, besonders wenn sie stark erwärmt find, oder wenn die Luft fehr heifs ift, weder fest zulammenzupacken, noch dicht über einander zullegen, oder zusammen zu wickeln, sondern sie locker aus einander gebreitet der Luft auszusetzen, welche sie abkühlt, und dadurch der inneren Erhitzung wi-

derfieht.

Hagen, Medicinal - Rath.

## X.

Chemische Zerlegung des Köstritzer Meteorsteins, von dem

Hofrath Stromeyer in Göttingen.

Herr Kammer-Assessor Brann, Ausseher des herzoglichen Kunst- und Naturalien-Kabinets in Gotha, von dem wir eine aussührliche Nachricht über den Meteorstein erhalten haben, welcher am 13.0ktober 1819 in der Feldmark des Dorses Politz, unweit Köstritz, im Reußischen herabgesallen ist \*), hatte späterhin dem Urn. Hofrath Stromeyer ein Stückchen dieses Meteorsteins zu einer chemischen Untersuchung übersendet.

Zu Folge dieser Untersuchung, deren Resultate der Königl. Societät bereits den 16. December von Hrn. Stromeyer übergeben worden sind, ist der Meteorstein von Kössriz in 100 Theilen zusammengesetzt aus folgendem:

<sup>\*)</sup> S. gegenw. Band diefer Annalen St. 10 S. 217. Hr. Affessor Braun hatte sie auch der Königl. Societist der Wissenschaften in Göttingen durch Hrn. Hofrath Hausmann, in ihrer Versammlung am 13. November vorgelegt, f. Gött. Gel. Anz. St. 205 S. 2041. Gilbert.

| Eifen 17,4896   | Nickel-Eifen 14  | Eifen 13,4460         |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Nickel 1,3657   | Telegel-Files 14 | Nickel 1,3657         |
| Schwefel 2,6957 | Schwef,-Bifen    | Eisen 4,0436          |
| oder aus        | im Minimo        | ,7393 Schwefel 2,6957 |
| Kiefele         | rde              | 38,0574               |
| Magnel          | īa.              | 29,9306               |
| Thoner          | de ·             | 3,4688 -              |
| Eifenox         | ydul             | 4,8959                |
| Mangai          | noxyd *          | 1,1467                |
| Chromo          | rvd              | 0.1208                |

Diefer Meteorstein enthält mithin dieselben Suhstanzen, welche in allen bisher untersuchten Meteorsteinen angetrossen worden sind. Auch das Verhältnis, in welchem sie darin vorkommen, ist ungefähr eben dasselbe, wie man es bei sast allen übrigen Aerolithen gefunden hat. Die Untersuchung dieses Steins gewährt demnach auch einen Beleg mehr sir die Muthmaßungen, welche man aus der übereinstimmenden Mischung dieser problematischen Körper in Hinsicht ihres Ursprungs gefolgert hat.

In feinem Aeußern hat dieser Meteorstein, nach Hru. Host. Stromeyer, die größte Aelmlichkeit mit dem zu Lissa in Böhmen den 5. Sept. 1808 herabgefallenen Stein. Nur enthält er etwas weniger Nickel-Eisen eingemengt, und hat daher auch ein etwas geringeres specifisches Gewicht. Dieses beträgt nämlich; bei 7° C. Temperatur und om 7455 Barometerfland, nur 3,4938. Der Meteorstein von Lissa hat dagegen nach Klap roth ein spec. Gew. von 3,560.

|   | . 6                       |                                | -                 | 7           | ŏ                 | 0               | 7                            | 9                           | ō                  | 3                       | 16        | 6                 | n                | te.            | -              | 68           | 0            | 25         | *               | -                   | *             | 6                | 2                 | a                 | et                                 | 9                  | -                         | ×               | -                                    | •                      | -                                        | - 7                                  |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Zebl<br>der Tage          | heiter                         | schön             | VCFIE       | trub a            |                 |                              |                             |                    |                         | Regen     | R.u.Sch.          | Schnoe           | Niseb          | beiteg         | sebois       | verm,        | triib.     | Wand            | Stares              | Nepel         | Reif             | Dung              | Hegen             | Bebnee                             | H,0,0ch            |                           | Marris          | Aberth                               |                        | 1                                        | ren.                                 |
| Ī |                           | ii.                            | ľ                 | ī           | Oof               | Reg             | )aft                         | urm                         | bac                |                         |           |                   | nte              | Suce           |                | 4            |              |            | 1,884           | b                   | 009:          |                  |                   |                   |                                    |                    | _                         |                 |                                      |                        |                                          | Sast                                 |
|   | MACHTS                    | 17.                            | dito dito         | dite dite   | trub. Nebel. Doft | ib. Dufi fero   | feio Recen truh, Nebel, Daft | Abr. Wind verto. Schn-Sturm | riib, etwas Sohne, | stark Nebellrub, Schnee | vermitcht | Irub, Schnen      | rith NobelSchure | rub NebelSchno | rib, Nebel     | rub, Nebel   | riib, Schnee | rub, Nebel | rilb, stork Sch | trilb, Nebel        | rib, stark R. | vermischt        | urib, Nebel       | vermischs .       | schon .                            | Vermischt          | stood , Nebe              | - Chie          | th start Eab                         | 4                      | ib, Schnee                               | an jedem                             |
| ŀ |                           | ٥                              | ē                 | P           | 2                 | P               | 10                           | , P                         | 1                  | -                       | ×         |                   | -                | 2              | 3              | =            | 5            | =          |                 |                     | E             |                  |                   |                   |                                    | ×                  |                           |                 |                                      |                        | -                                        | ecop                                 |
|   | . BACHMITTAGE             | rebon, Nebel                   | trüb dita         | trub dito   | Irub. Nabel Daft  | trub. Dafe. Wir | trub. feio Reco              |                             |                    | trub, stark Nob         | sebin     | trub, stork Regen |                  | tiob , Nebel   | trub, Nebel    | verm.; Nebel | trub, Schoen |            | trub, Schoas    | triib, Schoee u.Rg. | rüb, Regeo    | rmischt,gesterot | riib , fein Regeo | verm., Wind       | arbin waoigNeb                     | trub, Scho , Nebel | Lue, aito                 | econ deon vers  | reith stort Nahel trith stort Cabone | Translates School Leib | chota, Nebel, Ab                         | Aozahl der Beoble, an jedem lastrum. |
| - | VORTETAGS .               | schon etwes Nobel schon, Nebel | trub, sterk Nebel | trib, Nebal | Dung              |                 | trib etwerdite               | chde. Mar.Wied              |                    |                         |           | Illo dito Duft    | dita schaee      | dite dito      | dito dito dito | dite         | dito verm.   | dito       | trub, Morgant   | trüb etwas achnee   | 4             | dito dito        | rub, Nebel        | ruh, Neb fein Rog | Liby Hg o. Schuce arbin waoigNebel | rub, Mrgr., Nbl    | rub etwes Nebelicue, alto | rubatora neo mg |                                      |                        | wirm.seldoNebel schda, Nebel, Abr. trub, | Sancto Monete                        |
|   | -                         | ž                              | -                 | i           | -                 | 5               | 5 17                         | 4                           | >                  | -                       | -G        | P                 | 9                | P              | P              | P            | P.           | 3 4        | -               | -                   | -             | P                | -                 | =                 | -                                  | 5                  | : :                       | -               | 1                                    |                        | -                                        | , v                                  |
|   | MACHES                    | Hile                           |                   | 103r        | 80                | NO.             | 5 NO                         | ON                          | SO                 | at.II                   | 1 30      | 80                | z                | 0              | lide           | SSW          | WSW.         | ON.        | 20              | 02                  | .08           |                  | Hqs.              | AVE               | 00                                 | 11111              |                           | ON              |                                      | will.                  | filler                                   | ibb, our                             |
| ١ |                           | e a                            | -                 |             | •                 | 0.00            | 10                           | 90                          | 8                  | 1 6                     | -         | -                 | -                | 0              |                | ΝŠ           | 19           | 0          | 0               | et                  |               | *                | - 1               | 2                 | -                                  |                    |                           |                 |                                      | 0                      | -                                        | 30.                                  |
|   | TAGS .                    | 20                             | SSW               | 90          | 8.850             | SO.NO85 NO      | ON                           | OZ                          | OX                 | z                       | 90        | 3:1               | z                | ON             | 80             | 80.58 W      | M.c          | Nw.NOs NO  | ON              | 0000                | NO.0          | 778 6            | 6 880             | W6 0 8            | NO.50                              | SVV                | 20.00                     | 2               | 0                                    | MN                     | 80                                       | NO.                                  |
|   | N N                       | 1100.5 50                      | 0 3               | 0 0         | 9                 | 0 0             | i                            | 80                          | 80                 | 9                       | 1150      | +                 | 103              | 6              |                | -0.5         | ř            | +          | ľ               | _                   | Ī.            | F                | 9 8               | 9                 | +                                  | 10                 | 0 0                       |                 |                                      |                        | 9                                        | -10,                                 |
| l | G HOTA                    | 1 6                            | 0                 | =           | 40                | -               | -                            | 9                           | S                  | 0 / 6                   | 0,0       | - 2               | 50               | 1 2            | 4              | 20           | 12           | 0          |                 | 2 13                | 4             | 6 - 9            | 0                 | 2                 |                                    | 0.1                | 9 1                       | 9 9             |                                      | 5 12                   | 2 3                                      | 8 8 5                                |
| I | MAX.                      | 1430                           | -                 | -           | -                 | Ŧ               | - 1                          | 10                          | -                  | 10                      | 1         | 7                 | ī                | ï              | î              | 7            |              | Ŧ          | 1               | 13                  | 7             |                  | *                 | 9                 | •                                  |                    | -                         | i               | 1                                    | - 1                    | 1                                        | 1094                                 |
| ŀ | MAUTA<br>N. W.            | 601-0                          | 2 +0              | 0+0         | 0 0               | 0 0             |                              | 9                           | 2 10 6             | 7 6 7                   | 9 5       | 1                 | 7                | 7 6 9          | 2              | 9 0          | 2            | 1 1        | 0 0             | 0 4 0               | 9.            | 6 1              | 7                 | 4                 | -                                  | 7                  | 2 6                       |                 | 0                                    | 2                      | 2-60                                     | L-320,6                              |
| Ì |                           | 1 0                            |                   | 9           | 52                | -               | -                            | 0                           | 2                  | •                       | 5         | 90                | 6                |                | 9              | 6            |              |            | -               | 6                   | -             | -                |                   |                   |                                    | 0 0                |                           | 9               | -                                    | 9                      | 5                                        | SE PS                                |
| l | MEDIUM<br>p. Lin.         | 550,5                          | 37 4              | 37 56       | 26                | 55 3            | 38                           | 37.3                        | 36                 | 37                      | 36        | 36                | 25               | 33             | 35             | 5            | 8 0          | 56 03      | 0 0             | 2                   | 000           | 200              | 00                | 27.0              | 27                                 | 27                 | 200                       | 51.46           | 20 63                                | 5m s 6                 | 29 55                                    | 555,55 St21                          |
| ŀ | GROTE                     | 0                              | 2.0               | 0           | 7                 | 0,0             | 0,0                          | 40                          | 7                  | 10                      | ^         | 0                 | 20               | ~              |                | č            | 0            |            | 7               | ć,                  | ~             | 0                | -                 | 1                 | 9 1                                | ,                  |                           |                 | 1                                    | - 6-                   | 1                                        | B 7.                                 |
|   | MUN<br>P. Lia.            | 536,84                         | 27 51             | 37 46       | 57 04             | 36 01           | 56 87                        | 57 71                       | 57 37              | 57 24                   | \$6 87    | 36 89             | 60 00            | 24 55          | 25 10          | 23.51        | 22 60        | 99 99      | 20 07           | 61 00               | 96 99         | 200              | 02 70             | 000               | 0 0                                | 8. 90              | 20.00                     | 31.76           | 50 13                                | 50 15                  | \$n 07                                   |                                      |
|   | MUNI-<br>MUNI<br>P. Lilo. | 536,16                         | 37 30             | 57 19       | \$5 69            | 55 So           | 26 18                        | 56 87                       | 36 74              | 26 96                   | 26 15     | 99 99             | 25 10            | 26 92          | 55 mg          | 21 95        | 2 72         | 1000       | 00 00           |                     | 200           | 20 00            | 97.00             | 96 90             | 9 9                                | 7. 00              | 51 of                     | 51 36           | 98 94                                | 89 78                  | 29 10                                    | alten 5s5,98 357,71                  |
|   | GHUTE                     | 2                              | 7                 | 4           | 00                | 7               | 7                            | 7                           | 2                  |                         | 0         | 0                 | 2                | 2              | 4              | 7            | -            | 1 2        | 7               |                     | 0             | 2                |                   |                   |                                    | 10                 |                           |                 | 9 /10                                | 2                      | 3                                        | Stea                                 |

#### Bemerkungen nach Howard's System der Wolken.

- Yung 16. Am 9 und 10. sterke Bed. mit Nebel liste sich nar em 10. Mittel darbe Cound-Scrietus gehood, here Zeit is Cirro-Steitus enf und hat deber des leites Meiretel em 9, um 9 U 13' Able vilbe Witterong im Gefolge. Vom 11. 13. sterk kochek und feibe and Able Nebel. Den 11. von 3-5 U Able sink Higen, den 18, von 11-4 U meist Schner. Am 19, nech sterken Nebel medicire ind bed. Vermittig in fast dieret den Bedwind entgepreisie meist bed mit Nebel and Steitus (mit 10. den 1
- Vam 17 15. Am 17 18- stets sterk bed, und früh noch Abb Nobel; des 18jeleche his lichkren and merge Sterlie ein Berüsseit in C ven 12 u. Bet und Nis
  sterk behnes; em 13- m U Niestleit. em 18- Abd end Nis sterker Rigen;
  sand der Nommend em 17. Merg i U. 49 ist vom volleter Willersung heighteit;
  An 11, undr. Theorester, folis nech dickten Nobel und Duft Cam.—Stetten mit
  histers Stellen, Am 18- stark belackt, nur Spitche Gren-Stetten and selwechstell dieser Rigen, Edwass em 13-, ner vinsig Abd 12 U 32 des eras Vierteit.
  Am 18. Bet gleb tieser finish nech dickten Nobel und Gift, Varmittige durch
  Cumula-Stevits in Circu-Steten über, die Abd und Nis viel heire beliefe
  Nobel Steten der Steten über, die Abd und Nis viel heire beliefe
  Nobel Steten der nur − 3 U Abd Stete Nobel Steten keiner. Neten
- wan af. 31. Am st. Bed. modificit sich darch Gunulo-Stretus gebond und prude Bellon schalbe. Giren-Schreus-neutrungen am Tage, in eine stermholie dem hebligs Nocht. Am 27. meth finkton Nobel Giren-Stretus, die is wernieletert Medichighti wenderlis Nochts meint intendial. Am at. befecht, sterk Nobel, met Alvende randt Gunulo-Stretus. Vom 13. his 31. febt und Absold bederlt, menig Nobel. Tage Giren-Stretus nebert weeden Nobel andened mit mentin Nobel. Tage Giren-Stretus nebert weeden Nobel andened mit mentin Schme. Den 31. Absold o U x der Vollamed, bei den untgege den verjete Benne heiter Wetter einstell
- Cherekterlstik: Nur ein Mel bedeutrnde Kalte, sonst dieselbe missig und abglieb fest atste bedeetter Himmel, sterke Nebel und meist nordliebe Wiode herrseben, dech nicht bedeutsader Schnee, daber als Weintermonet gelind.

### Anzeige zweier ftorender Druckfehler.

- In Stück 5 (B. 62 S. 110) hat fich eine Buchhändler-Anzeige eines Werks für die erften Anfünger der Apothekerkunft in wunderbar gedehntem Druck in die Annaleu verirt. Ich erfuche die liefützer derfelben inständig dieses Blatt auszuschneiden.
- In Stück 10 springt die Seitenzahl von 160 auf 170; diese ist eine Nachlässigkeit des Correktors, es sehlt nichts, Gilb.

# XIII.

Meteorologisches Tagebuch der Sternwarte zu Halle, für den Monat April 1820.

Geführt vom Observator Wingklun.

Die drei geographischen Koordinaten von Halle.

1. Breite: Aus 58 un Zeit des Sommer-Solittii des Jahres 1847 mit einem 7-solligen eug. Spiegel - Sexanten von mit gemefferen Sonnenhühen ergiebt fich folche, indem die einzelnen Bestimmungen dir die Natur des Instruments nur unbedeutend differiren, im Mittel zu 52: 20 5 50' 30 mid lich.

2. Länge: Aus der vollständig beobachteten Mondfinsterniss am §§ April. und dem Ende der Sonnenfinsternis vom 4. März 1818, folgt dieselbe zu 38' 24" 95 östlich vom Meridian der Parifer Sternwarte.

3. Höhe über dem Meere: 365 Mittags-Beobachtungen des Jahres 1819 am Barometer und Thermometer ergaben diefe, nach der im Februar erwähnten Methode berechnet, zu 338,772 parifer Fufs,

#### Bemerkungen nach Howard's System der Wolken,

Van 1 hi S. April. An 3. addende Cira-Stretze 'na fairem Gread and heat a Cumil krevereniad, vrandras alle Abb and bligs, Northe Backeten, and an artistic Bod. Mary, each blig in stark Bod. Mary, von a. 6 U Repus. An 3. wellige Bod. Mary, each blig in stark Bod. Mary, von a. 6 U Repus. An 3. Circ-Stretze, first diction at selective den Wied sinea, translater sich Tege and Nobe is in beiter. An 4. Mary and folgande Noch ked., Tage Circ-Str, vot den Wied über para beiten Circulation, arbije und Abbe. An 5. bitter, fein und Abbe greige Abel. No little greinge, Comall Mary and Abb. Am 6. Bitter den Circ-Stretze school Tege Live, in biswiles Canadi, Abbs im Bo-Annal, d. Dipplit, B. (E. S. K. J., J. 2020, S. A. F.

| _    |                                                                                                          |        |                | _      | -      | MIL DD | MOMBO                                                                       | ER. R.  |           |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| 1-   | 1                                                                                                        | _      | R bei          | T      | -      |        |                                                                             |         | 761 181 2 | - Cartine        |
| + 1p | Mone 1                                                                                                   | Lin P  | Linp           | Lin    | Link   | . 1    |                                                                             |         |           | 10 DHE           |
| 110  | 34,91 5<br>34 70 3<br>34 70 3<br>55 99 3<br>55 76 3                                                      | 5,00 5 | 0,91   5       | 1,73   | 4,37   | 7.00   | +10-,7                                                                      | +19°,5  | +10-,5    | + 80.0           |
| 3    | 54 70 5                                                                                                  | 4 97 3 | 495 5          | 5 45   | 55 g8  | 5 8    | 8 1                                                                         | 7 5     | 1 6       | 5 9              |
| : 5  | \$5 99 3                                                                                                 | 5 95 3 | 5 87 5         | 5 65   | 55 69  | . 1 8  | . 6 8                                                                       | 7 5     | 6.5       | 4.9              |
|      | 52 70 3                                                                                                  | 1 85 3 | 0 79 3         | 0 05   | 1282   | 1 9    | 9 7 9 7 9 8 4 5 9 3 13 4 13 8 1 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 10 8    |           |                  |
| 7 8  | 29 81                                                                                                    | 50 58  | 0 74           | 0 91   | 51.21  | . 7 4  | . 7 9                                                                       | 9 0     | 7 9       | 6 3              |
| 9    | 19 86                                                                                                    | 19 88  | 19 86          | 9 90   | 29 92  | . 5 5  | 4.5                                                                         | 6 6     | 6 5       | 5 8              |
| 10   | 50 90                                                                                                    | 51 17  | 51 71          | 81     | 52 79  | 3 5    | 9 5                                                                         | 15 4    |           |                  |
| 11   | 55 58                                                                                                    | 53 52  | 35 45          | 55 35  | 55 47  | : 18.4 | 15 6                                                                        | 1 17 6  | 1 14 4    | 10 4             |
| 15   | 55 50                                                                                                    | 53 45  | 85 40          | 55 25  | 35 50  | 9 6    | 15 5                                                                        | 15 4    |           |                  |
| 15   | 51 61                                                                                                    | 5, 54  | 51 59          | 51 94  | 51 59  | 11 0   | 17 1                                                                        | 18      |           |                  |
| 15   | 55 55                                                                                                    | 34 58  | 34 75          | 54 85  | 55 50  |        | 10                                                                          | 10 1    |           | 5 6              |
| 17   | 57 94<br>57 10                                                                                           | 57 05  | 57 00          | 56 88  | S6 97  | 6      | 10                                                                          | 111 6   | 10        | 8 9              |
| 19   | 56 92                                                                                                    | 56 84  | 56 82          | \$6 37 | 58.34  | 2 4    | . 15                                                                        |         |           |                  |
| 24   | 36.88                                                                                                    | 35 67  | 56.59          | 56 44  | 56 84  | . 5    | 1 : 9                                                                       | 10:1    | . 9       | 5 8 8            |
| 115  | 37 27                                                                                                    | 37 99  | 57 93          | 58 44  | 58 77  | . 5    | 10                                                                          | 6 11    |           |                  |
| 95   | 38 a1                                                                                                    | 38 51  | 58 68          | 58 39  | 58 49  | 1      | 4 11                                                                        | 9 13    |           | 6 2 4            |
| 18   | 57 96<br>57 10<br>56 93<br>55 93<br>86,88<br>57 27<br>59 01<br>38 81<br>58 82<br>58 81<br>51 75<br>51 75 | 38.12  | \$7 88         | 37 53  | 37 60  |        | 1 13                                                                        |         |           | 0 41             |
| 25   | 51 75                                                                                                    | 51 54  | 50 90          | 5051   | 50 61  | 1 6    | 9 9                                                                         | 9 10    |           |                  |
| 25   | 61 95                                                                                                    | 51 74  | 5s 99<br>5s 99 | 55 \$9 | 36 46  |        | 9 10                                                                        | 8 11    |           |                  |
| 39   | 36 12                                                                                                    | 55 56  | 55 67          | 35 85  | 155 75 | + 2    | +21                                                                         | 7 +15   | +10       | 1 + 7            |
| 51   |                                                                                                          | ١ .    |                | 1      | 1 .    |        | 1.                                                                          |         | 1         |                  |
| Mit  | \$4 551                                                                                                  | 36 5   | 34 48          | 54 84  | 54 47  | + 67   | +105                                                                        | 5 +11 8 | 5 +100    | 5 + 68           |
| 1    |                                                                                                          |        | T:             | -11-   |        | 17     | nder                                                                        |         | NIS.      | .:               |
|      | des                                                                                                      | Baro   | -              |        |        |        | 4                                                                           | TI      | ometer    |                  |
| 8 T  | J. Morg<br>- Mitts<br>- Naci                                                                             | .= n   | +0             | ",003  | . F    | llen   | 8U. :                                                                       | = 10 -  | 5 ,14     | Zunah            |
| 12   | - Mitta                                                                                                  | ig= n  | , .            |        | ) am   | Tage   | 12- 2                                                                       | = m -   | 1 21'     | me               |
| 1 2  | - Naci                                                                                                   | .= 1   | 1-0            | . 070  | 1-0    | ",212  | ; 2 - :                                                                     | = m     |           | Abnah            |
| 10   | - Nact                                                                                                   | t,= n  | -0             | 383    | 1=0    | ,126   | ; 10-                                                                       | _m_     | 5 04      | me               |
| ı    | Einflu                                                                                                   | s der  | Win            | de a   | uf der | Stan   | d des                                                                       | Baro    | met.      | Therm.           |
| 1    |                                                                                                          |        |                |        |        |        |                                                                             | 334     |           | +9°,2            |
|      |                                                                                                          |        |                |        |        |        |                                                                             | m+      | 1,310     | m - 0,5          |
|      | bei 1                                                                                                    |        | linde          |        | filich | en .   | - :                                                                         |         |           | m+ 1,0<br>m+ 1,7 |
|      | hte- 3                                                                                                   |        |                |        |        | hen .  |                                                                             |         |           | m — 1,1          |
| l t  | en '                                                                                                     | 5 W    | indsti         | llen   | •      |        |                                                                             | m-      | 1,200     | m - 2,6          |
| be   | ob. Ma                                                                                                   | ximu   | nı am          | 23t.   | 8 U. ( | 14t 2  | U.)                                                                         | 1m+     | 4.537     | m+11,7<br>m- 7,4 |
|      |                                                                                                          |        |                |        |        |        |                                                                             |         |           |                  |

| WI                                                                 | NDE .                                     | WITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUNG .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SICHT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAGE                                                               | NACETS                                    | Thes be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NoCHTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zohl<br>der Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NW 2 NNW 5 NNW 5 NNO 5 Nnne 5 NN 5 N | NW NO | Itüb Bag, sterk Abragten<br>trüb Nede Duft Abdej<br>a shenne und gel Begen<br>verme, sützmisch, Abdra<br>schöngstark Nebel, Abra<br>dangi<br>baiter, Nebel, Abendra<br>abnara and Morgr<br>atobia, Nebel, Gew. in S<br>atobia, Nebel, Gew. in S<br>atobia, Nebel, Abrada<br>degl arch Mergr<br>atobia, Nebel, Abrada<br>datobia, Nebel, Abrada<br>datobia, Nebel, Abrada<br>datobia, Nebel, Abrada<br>datobia, Nebel, Abrada<br>datobia, Nebel windig<br>atobia Mede windig | haiter, ettermisch<br>orch<br>haiter, Reif, windig<br>rich, Regen<br>teile, Regen<br>teile, Nobel, Regen<br>beiter, denn Reise<br>beiter, denn Reise<br>dens den<br>dens den<br>dens dens<br>dens dens<br>dens dens<br>dens dens<br>dens dens<br>dens dens dens<br>dens dens dens<br>dens dens dens<br>dens dens dens dens<br>dens dens dens dens dens<br>dens dens dens dens dens<br>dens dens dens dens dens dens<br>dens dens dens dens dens dens dens<br>dens dens dens dens dens dens dens dens | beiter seebon is weren. It trib I Nichel I Niche |

Berechnung der absoluten Höhe von Halle über dem Meere, aus den Mittags - Beobachtungen des Monats April:

| 30 Beobb. im ganz Mon = m = 334"548 +100,     |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 30 Beodo, im ganz Mon = m = 334 548 +10 ,     | 55 277,626 Pfs |
| davon find 9 bei nordl. Wind. m + 1,749 m - 0 | 63 m — 133,764 |
| 2 öftlichen m- 0,161 m+2                      | 95 m + 15,594  |
| 9 fudlichen m - 1,624 m + 2                   | 12 m + 167,016 |
| 10 westlichen   m - 0,081   m - 1             | 93 m + 4,098   |

Charakteriftik des Monats: Meift heiterer Himmel, warme Tage, kaite Nächte, doch bleibt einige Mai Nachts, einfallender Frost ohne fehidliche Folgen, starke nördt. Winde und Regenmangel; ausgezeichnet durch ein Gewitter und durch fast ägliche starke Abendröthen.

|              | BAR                                                                                                                | OMETI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iR bei                                                                                                                                                                                                                                 | † 10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THER                                                      | момвт                                                                      | ER. R.                                                                    | froi im 8                                                                         | chatten                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.0         | 8 Mone<br>p. Lin.                                                                                                  | p Lin s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Link                                                                                                                                                                                                                                   | Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1                                                       | 15 THE                                                                     |                                                                           |                                                                                   | 10 URR                                                                                            |
| 1            | 3 9 81 50 89 89 80 50 89 80 50 88 80 50 88 80 50 80 50 80 50 80 50 80 80 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 30 58<br>50 78<br>29 88<br>29 88<br>31 87<br>32 85<br>33 58<br>35 16<br>37 58<br>37 58<br>38 58<br>38 58 5 | 30 74<br>30 64<br>19 36<br>31 71<br>32 87<br>33 40<br>35 45<br>35 45<br>35 75<br>37 20<br>36 88<br>36 88<br>36 89<br>38 83<br>37 92<br>38 83<br>38 83<br>39 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99<br>36 99 | 50 91<br>50 59<br>29 90<br>51 81<br>52 80<br>53 55<br>52 58<br>51 24<br>54 85<br>55 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>56 88<br>57 56<br>58 | 30 59<br>29 99<br>30 59<br>30 | 9 0 0 5 5 5 8 1 8 6 6 5 9 6 6 9 6 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 | 15 8 16 5 10 0 17 6 8 5 10 0 9 8 15 9 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 0 6 9 6 9 10 0 0 15 4 18 5 18 5 10 6 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 9 6 9 6 1 8 8 8 16 6 6 18 5 6 8 9 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 6 1 5 8 6 5 5 8 6 5 5 8 6 5 5 7 8 6 5 7 7 8 8 8 6 6 6 6 5 7 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| M<br>b<br>ad | U. Mor<br>- Mitt<br>- Nac<br>- Ab.<br>- Nac<br>- Einflu<br>Eittel                                                  | ht.= n  tht.= n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | meter  1 +0"  1 -0  1 -0  Min  Min  Min  Min  Min  Min  Min  Mi                                                                                                                                                                        | 7.003<br>070<br>209<br>383<br>de au<br>ttel de<br>n ö<br>bb. fi<br>irk. u<br>llen<br>23t. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Filam Steil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tage ",212; g. Abs ",126; Stand nats = hen W hen 14t 2 U  | 8 U. =<br>12 - =<br>2 - =<br>6 - =<br>10 - =<br>des<br>= m ==<br>/inden    | Baron                                                                     | 1 21<br>1 80 3<br>5 04 9<br>1476 1<br>1310 11<br>1,270 11<br>1,903 11<br>1,200 11 | Zunah<br>me Abnah<br>me Therm. +9°,2 -1,0 -1,1 -2,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7                           |

| WIN                                 | DE .                                      | WITTE                                                                                                                | aung .                                                                                     | UEBER-                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| T40#                                | -                                         | TASS In                                                                                                              | NACHTS - Inc.                                                                              | Zohl<br>der Togo                          |
| NW 4                                | W 4                                       | trub, Regen, stürmisch<br>schon, Abdr. windig e<br>vermischt Nobel Abdr<br>heit NblMgr u. AbrWd                      | heiter, etsimisch<br>trüb<br>heiter, Reif, wiedig                                          | heiter 5 schon 19 verm. 8 trüb 5 Nebel 17 |
| W.W 5<br>W.8 3<br>W.sta 2<br>SW 5 1 | still 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | trüb Rg, aterk Abr, etrm<br>trüb Nebel Duft Abdri<br>ebenso und gel Begen<br>verm., stürmisch, Abdr                  | trüb, Nebel , Regen<br>heiter, denn Regen<br>schon , Nebel                                 | Reif of<br>Regen I<br>Gewitt.             |
| SW 9 1                              | 100 1<br>100 1<br>100 1                   | schon, Nobel, Ger. in S                                                                                              | desgl. eben so desgl trüb, stürmisch, Reger                                                | Necht<br>beiter 1                         |
| NW s<br>NW s<br>S s                 | NO 1                                      | vermischt, Regen, Abe<br>deegl ench Merge<br>schun, Mgr.u. Abr. nebl-<br>sthon, Nebel, Abendr.<br>uesgl., Wind       | heiter<br>schon                                                                            | verm,<br>tröb<br>Nebel<br>Duft<br>Reif    |
| NO. 5.2                             | nno s<br>nno s<br>NO s                    |                                                                                                                      | heiser and windig<br>deegl, Front<br>heiter, windig<br>schon, deegl<br>schon und stermisch | Regen<br>Wind<br>Starm<br>Mgrth 1         |
| SO S<br>S S S<br>NW S               | O s<br>SW 1<br>N 1                        | beit., Mrgr a. sterk Abr<br>vrm No Mgr a. AbrWd<br>trüb Nehl Reg AbrWd<br>vorm., Nebel, Abdr<br>sehön, neblig, Morgi | beiter<br>vermischt /-<br>trüb<br>vermischt                                                | Abrth a                                   |

Berechnung der absoluten Höhe von Halle über dem Meere, aus den Mittags - Beebachtungen des Monats April:

| 1,000 0 17 90                                              | Barom.    | Thermom.  | . Hδhe                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 30 Beobb. im ganz Mon = m<br>davon find 9 bei nördl. Wind. | =334"548  | +10°,65   | 277,626 Pfs                            |
| davon find 9 bei nördl. Wind.                              | m + 1,749 | m - 0 63  | m — 133,764                            |
| 2 öftlichen                                                | m - 0,161 | m + 2 95  | m + 15,594                             |
| 9 füdlichen                                                | m - 1,624 | m + 2 12  | m + 167,016                            |
| 10 westlichen                                              | m - 0,081 | lm — 1 93 | m + 15,594<br>m + 167,016<br>m + 4,098 |

Charakteristik des Monats: Meit heiterer Himmel, warme Tage, kalte Nächte, doch bleibt einige Mal Nachts, ieinfallicher Frost ohne schädliche Folgen, starke nördl. Winde und Regenmangel; ausgezeichnet durch ein Gewitter und durch fast lägliche starke Abendröthen. nith Cirro-Cumull, santt meist bed., in der Ferns charakt. Stratos, Nachte wolkis Bed. Das jetote Mviertal fruh & U 19e bringt trüben Wotter mit sich.

Vany – 15. Am y. Neckta strech, field um s. U westg Regne, totte vertikg, feste mint in Varhersten sich glackword: Urreb-strage bed., in dietge Streif (a.W. auch, and Varhersten sich glackword: Vertike von der Streif (a.W. auch, and vertike sich gehöltweis; wird, Stehal und Dult. Am ", Neckta weisdemm Regne, feste fine, dass Bufty gestligs Budy. Versiter Regne mit erhetende Circu-niceten and Nimton, Noming derch Modification der Bed. in Circu-Streite and Gineton, Noming derch Modification der Bed. in Circu-Streite and Gineton, Noming derch Modification der Bed. in Circu-Streite and Circu-Am 11. Circu-Abdeler felbt, modification in deine Bed., dem Jen viel Abde derch and Circu-Abdeler felbt, modification in deliene Bed., dem Jen viel Abde derch and Abde der Circu-Streite der Circuit field in deliene Streite weight (Circu. Am 11. Circuit-Abdeler felbt, modification time dem Bed., dem Jen viel Abde der delle Abde and Nichts beiter, etwen Nobel? Am 23. beiter, Nuntug wersig Meine and Lind and Nichts beiter, etwen Nobel? Am 23. beiter, Nuntug wersig Meine Circuit in W. 1986 der Abde and Nichts beiter, etwen Nobel? Am 23. beiter, Nuntug wersig Meine Circuit in W. 1986 der Abde and Abd were general in W. 1986 der Abde and Abd were der Abde and Abd were general in W. 1986 der Abd were der Abd

Fom 14 - od. Am 14 nech hald perseberundsem Cirrus heiter , Nechta neblig, stork Abdr. Am 15, eus früh borre bandem Cirrus dunne Cirro-Stretne-Itecke, Tega ist diese getheilt, Abds wieder vorbanden; Abds 6 U in & sehwech Gewitter. Am 16. Nachta Rogen , von 7 - 11 U fein doch dieht , dann Auffoweng durch Ciero-Streine noch eiehendem Nimbne', Nachts beiter, Am 17. glotche Bedeck. über die Cirro-Stretus eichen, last sich bis Abde durch diese auf und Nachts iet es heiter, schweeh Mrgr. u, st, Abdr., bei letzterm gewahren ene W facberformig verbreitet boch fiber den eichenden Wolken stabende Circo-Streeus-Streifen durch Reflexion des Abdr. einen achonen Anblit. Am 18, Nebel und Megr, em Horizont Cirro-Strat-Decke, Tags ziebende Cirra-biretus, Nachte beiter. Am 19. dunner Cirras-Schleier med, arch nech sterk Mrgr. in bleine Cirre-Stretus, Abde nur em Horizont dünstit, Nte herter. Am so. vom Harizent bereaf sich verleafendes Continuem, oberhalb eiebende Cigru-Stratus draber Cirras, Nmittag Cumuli ouf dem Continuum Abde'hochgethürmte Cumulo-Stretus in W und niebender Dimbus, in welchen erstere unterhelb oft übergeben't das erste MViertel um BU 14' Merge ist bestreht die Witterung heiter en mechan.

Yan 1 - 38. Am 2 1. 60th meit belenkt haltende Cirra-Stratus werdt einzleur, jene sich, Nichte belen. Am es fehr and hacht beiter, Tape Ger-Stratus keine, Tape Ger-Stratus kein, meit seit gelt gelt gestellt. Het der Stende der der Stende kein, meit seit gelt gelt gestellt gestellt

An 29 and 300, entern Trip früh wolkige Bedeckung, Tage Circo-Strette, die aus schlecht begrünzten, Mittage in scharf begrautte übergeben, und spit Abds. in gro200 Masen nich forenen; letaten Tage vom Horizont herald Circo-Strette als Contiouum, Tage Circo-Stratte, wie gestern, Nechts Bedeckung und Regen.

# Verbesserungen zum meteorol. Tagebuche

Barometer: Ueberschrift der Kolumne, statt Morg. 6 Uhr., lies Morg. 8 Uhr.

Thermometer: den 8. um 8 Uhr, statt 1°,1, lies 1°,8.
Seite 344 Zeile 6 von unten, statt 37 - sudlich, lie
37 - sudlich, lie

nith Cirro-Cumull, sanst meist bed., in der Perne charatt. Streen, Nachts walkin Bed. Das letate Meiertel fruh &U 1ge bringt trübee Wetter mit sich.

Vom 7 - 13. Am 7. Nachte eterk, fruh um a U weeig Regen, sonat wolkig, doch meist mit Varberreben tief tiebender Cirro-Stratge bed., ein lichter Streif in W. stark Abdr. Am 8, Nichts Regen, fruh bei wultiger Bed, die Tage über fortwabrt und Nachts gleichfürmig wird, Nebel und Duft. Am 9, Nachts wiederum Rogen, früh fein , dann Duft wolkige Bed., Vmittag Regen mit riebenden Cirro-Stratus und Nimbus, Nmittag derch Modification der Bed. in Cirro-breitus Aufbeitrung, fann eine gerabelle Nacht; der Mond ist in seiner Erdusbe. Am 10. genach wie gestern, Juch die Cirro-Stratus den Comulie fest nabe und Nochte weeit Cirros. Am 11. Cirrus-Schleier fruit, modificirt sieb in dune Bed., diese lust rick Abde durch Cirro-Stratue auf, Nochts eferabell , Aber. Am 19. die dunne Cirrus-Docke frib ist schom Mittegs in vicifiedt geformten Cirrià aurtheilt, dieser last eich auf und Abde nich No bis beiter, erwas Nobel? An 15. beiter, Nmitteg wrnig Meine Co-muli in W. Fob stack Abde wesig Nebels der Neumand um ou U y' Morge eintretend scheint der Wetter enfrubetion,

Vem 16-14. Am 14 nach bald versehwandsem Clerus heiter , Nachte neblig, sterk Abdr. Am 15, aus früh beers bendem Cirrus dunne Cirro-Strates-Docke, Tage ist diese gribeist, Abde wieder vorhanden; Abde 6 U in B enhwach Gewitter. Am 16, Nochte Rogen , von 7 - 11 U frin doch dieht, dann Ausoseng durch Gere-Stratus nach ziehendem Nimbue', Nachts beiter. Am 17. gleinte Bedeck. Ger die Cirre-Stratus ziehen, fost sich bis Able durch diese auf und Nochts ist es beiter, sehwesh Mrgr. u. st. Abdr., bei letstere gewahren ans W fieberformig verbreitet hoch fiber den ginhenden Wolken stehende Circo-Stretus-Streifen durch Reffexiou des Abdr. einen schonen Anblit. Am 18, Nebel und Mrgr, am Hurimat Cirro-Stret-Docke, Tas niebende Tireb-Stralue, Nachts beiter. Am 10. dunner Cirras-Schleier med. auf nach start Megr. in bleige Cirro-Seretas, Abde nur am Horigont duestig, Nin hetter. Am 20. vom Horizont herzuf sich vertaufendes Cuntinonen, oberhalb eiehende Cigro-Stratus driber Cirras, Amittag Camali auf dem Continum Abde hochgethärente Cumulo-Stretus in W und niebender Nimbus, in weltben erstere unterhelb oft übergeben i des erste MViertel um & U 16e Merge ist bestrebt die Witte-

rung uci er zu mechen.

om 11 - 28. Am et. früh meist bedeckt bultende Cirro-Stratus werden ninzelner, Bien elch , Nachte heiter. Am us. fruh med Nachts beiter , Tage Cirro-Stratus, Mittete em mechtigsten ; folgende Nacht Frost und bie Endr des Monats die Nichte kait , meist unt . + ap. Houte der Mond in der Breferne. Am 25. wie gentern, merkwurdige borbet schnelle Wolkenverdunetung. Ant es. Cirrus, berrecht beld dicht, hald gleichformig verbreitet, Abde facherformig aus der Windgegend, seiten kleine Cirra-Stratus, Mittags im Zanith Cirro-Cumuli-shuliche Anbeufungen, Am a5. Cirros in varia forme, oft diebt, sehr sturmisch, Am of. nach daugem Am 97. auf deitem Cirne früh ein gens heiter Tag, weoig Mirge, nark Abde. Am 97. auf deitesm Grund bei etwes Nebel und einek bedünstetem Harizent hilden sich gegen Mitteg scharf begranate den Cumulis athe Cirro-Stretus, diese nehmen an und bedecken Abds und Nachte meist den Himmel. Am al. wolkige Bedekkung iet nur Mittage lichter, von 8-9 U wenig Rogen, daher der Vollmad um 10 U 39t Morgens bei Regen und trübem Wetter bintritt.

Am eg und 50, erstern Teip früh wolbige Bedechnag, Tege Cirro-Stratm, die eve m og und '00, ersern ange time wormige neuennag, lege citro-stratus, die eve schleght begranzten, Mittage in scharf begrounte übergeben, und spat Abds in grosee Momen eich formen , letaten Tage vom Horizont berauf Cirro-Stretus els Continuum , Tags Cirro-Stretus , wie gestern , Nochts Bedeckung und Regen.

#### Verbefferungen zum meteorol. Tagebuche für den März.

Barometer: Ueberschrift der Kolumne, flatt Morg. 6 Uhr, lies Morg. 8 Uhr. 1 Thermometer: den 8. um 8 Uhr, ftatt 10,1, lies 10,8. Seite 344 Zeile 6 von unten, ftatt 37 - fudlich,

- füllich.

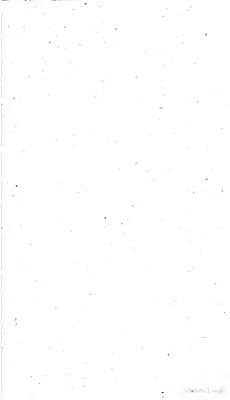

•



W. Loogli

